

20.





Ven'é um 2'ed. Zillichan 1794, 240 pp. 8°.

## Beweis

für die

## Unsterblichkeit der Seele

aus dem Begriffe ber Pflicht

pon

Lubwig Heinrich Jakob Professor ber Philosophie in Salle.

Gine Preiffchrift

mit einiger Beranderung von dem Berfaffer felbst aus dem Lateinischen überfegt.

Zullichau, bei R. S, Frommanns Erben, 1790. 720 mm m. J3

In officiis colendis fumma est humanae naturae dignitas.



A u

meinen wardigen Bater

herrn

Conrad Gottlieb Jakob,

Burger und Ginwohner in Merfeburg.

ering products univer THE COLUMN COLUMN White the state of the state of

Mein geliebter Bater,

Die Bande des Bluts sind es nicht allein, welche die starken Empfindungen der Liebe, der Achtung und der Dankbars keit, die seden Gedanken an Sie so uns abanderlich begleiten, in mir unterhalten. Ihre zärtliche Sorgfalt und Ihre Güte ist es, welche meine Liebe so fest gegründet hat, und Ihre Gesinnungen sind es, die ich als Kind und als Mann beobachstet habe, die mich bei sedem Nachdenken über Sie mit neuer Uchtung erfüllen.

Wenn Sie von vornehmer Geburt wären und eine sorgfältige Ausbildung von fremder Hand genossen hätten; wenn Sie Gelehrsamkeit besäßen, oder wenn Sie das Glück mit Neichthümern verseshen und Sie in vortheilhafte Verbindunt

gen gebracht hatte: so wurde ich Sie vielleicht eben so lieben, aber schwerlich so bewundern konnen, als ich es jest thue und es nach aller meiner Einsicht thun muß. Das Ungiuf hat von aussen fast alle Kraft angewandt, Thre Glückfelige feit in ber Welt zu derftoren. Sie find armselig durch die Hande eigennüßiger und gefühlloser Verwandte erzogen; Dies be haben Ihnen Ihr ganzes Vermögen genommen; der Mangel hat seine furch terlichsten Angriffe gegen Sie versucht; und als Sie diesen bittern Keind burch

die größte Unstrengung kaum bekämpft zu haben glaubten, verschlang das Feuer The ganzes neues so muhselig erworbes nes Gut in einer einzigen schrecklichen Macht. Dabei mußten Sie eine geliebte vortrefliche Gattin fast die Halfte ihres Lebens in Krankheit und Schmerz zubrins gen sehen. Und unter allen biefen Uns glücksfällen, wo ein einziger einen andern zur Berzweiflung und Unthätigkeit hatte bringen konnen, sind Sie in Ausübung der Grundfaße der Rechtschaffenheit nur Arenger, nur standhafter geworden. Und

wie haben Sie und gesiebt; wie haben Sie sich aller Vergnügungen, aller Bes quemlichkeiten beraubt, um nur uns zu nüzlichen Menschen zu machen! Ihre Kinder gut und glücklich zu sehen, war von jeher Ihr einziger, hochster Wunsch! - D mein Vater, was mußten wir fenn, wenn wir nicht alles thaten was in unserer Gewalt ist, die lezten Tage Th= res lebens forgenfrei und angenehm zu machen!

Mehmen Sie dieses öffentliche Gesständniß meiner innigen Hochachtung als

einen Beweis auf, daß ich stolz darauf bin, Sie meinen Vater nennen zu können;

Hoen 29sten April
1790.

Thr-Sie zärtlich liebender Sohn Ludwig Heinrich Jakob.



## Borrebe.

Rachfolgende Abhandlung ist die Beantswortung der von den Herren Kuratoren des Stolpischen Legats zu Leiden vorgelegten Frage: Ob es Oflichten gebe, deren Verbindlichkeit für die Menschen nicht erwiesen werden könte, wenn man nicht annimt, die Seele sei une sterblich? welcher der Preis sür das Jahr

1789 zuerkannt worden ist. Man sieht leicht daß riese Frage eine Untersuchung Ueber die Verknüpfung der Sitrengeseze mit der Lehre von der Unsterblich: keit der Seele veranlassen mußte, und daß von dieser Untersuchung die ganze Ant: wort abhängt. Da der Verfasser glaubt, eine solche Verknüpfung dargethan zu haben, so entspringt hieraus ein Beweis der sich auf die Sittengesetze stüzt und der mit diesen stes het und fällt.

Ein solcher Beweis für die Unsterbliche keit der Seele unterscheidet sich von den bis= herigen darinne, daß er sich nicht auf Eine sicht in die Natur und in das Wesen der Seele stützt, sondern lediglich auf der Ges meisten Eigenschaft beruht, die ohne die Unsterblichkeit der Seele nicht als möglich gestacht werden kann. Er gründet sich also auf eine Eigenschaft des Subjekts und gehört daher zu den subjektiven Beweisen. Da instessen dieser Ausdruk leicht misverstanden werden kann, so wird es nicht undienlich senn, diese Borrede zur Auseinandersehung des realen Unterschieds zwischen der objektivent und subjektiven Beweisesart zu benuzen.

Man versteht nämlich unter einem obsjektiven Beweise einen solchen, dessen Gründe lediglich und allein aus der Natur des Gegenstandes genommen sind. Der Gesenstand ist immer derselbe, und er muß das

her auf Wefen, beren Erkenntnigvermbaen gleichen Gesezen unterworfen ift, auch auf gleiche Urt wirken und in allen auf gleiche Art vorgestellt werden; sie mussen alle diesels bigen Berhaltniffe und Eigenschaften erkene nen, wenn sie fie nach gleichen Gesegen vera gleichen und beurtheilen. In ber Mathemas tik werben nur objektive Beweise geführt, Alle Grunde muffen aus ben Gegenfeanden felbst, den reinen Auschauungen ber Figuren und Zahlen genommen senn. In der Naturs wissenschaft sind gleichfalls nur objektive Des weise gultig. Dag bie Ralte die Rorver que fammenziehe, daß die Leidenschaften die freien Wirkungen des Verstandes einschranken, find Sate, die sich nur durch Erfahrung und

burch Anschauung der wirklichen Objekte in Diefer Verbindung entdecken laffen. Objektis be Beweise erfobern jebesmal Merkmale, bie ans der Anschanung ber Objette felbft berges nommen find; er muß Merkmale enthalten, bie ich nicht blos als Begriffe denke, son, bie von mir auch unmittelbar d. i. durch Uns schauung erkannt werden tonnen, oder die auf eine folche Urt mit den Anschauungen zus sammenhangen, dag eine Erfahrungserkennts nis von diesen, ohne jene gar nicht mogs tich ist.

Lin subjektiver Beweiß ist aber ein solcher, wo man aus gewissen Beschassenheiten seines Subjekts auf das Daseyn eines andern Dinges

schließt, das mit diesen Beschaffenbeiten nothwendiger Weise zusamsammenhangt. Durch biese Erklarung hoffe ich den Misverstand zu verhuten, der fich leicht an diesen Ausbruck hangen kann; da man unter subjektiven Grunden ofters fol= che versteht, welche man zwar fur objektive Grunde halt, die es aber nicht find, wo die Ueberzeugung durch eine blosse Junion bewirkt wird, und also eine blosse lleberres dunct des Subjekts ift, die allemal entwes der von bem schwachen Verstande des Sube jekts herrührt, indem er die Vorstellungen ihrem Ursprunge nach mit einander verwech= felt, oder von einer farten Leidenschaft ver= ursacht wird, die auch öfters ben stärksten

monschlichen Berfrand feine Wirksamkeit eine Beit lang ranben fann. Diese Mufion vers schwindet, sobald das Gemuth rubiger wird, oder der Verstand eine solche Starke be. tommt, baf er bie Grunde nach feinen Ges fegen prufen kann. Go kann ein Begeifter. ter vollkommen überzeugt fenn, baf fein eingebildeter Gegenstand wirklich fen, bag er ihn mit seinen Sinnen beruhre, und tag er alle seine Wirkungen vollkommen empfinde, Aber er kann biese lleberzengung nicht aus alls gemeinen Bernunftgrunden rechtfertigen. Es ist blos die hiße ber Phantasie, welche seis nen Verstand zu einem so voreiligen Urtheile bestimmt. Denn bie Bernunft lehrt gewiffe allgemeine und nothwendige Reunzeichen,

burch welche ein Dasenn bewiesen werden muß. Run fann eine ruhige Betrachtung leicht lehren, daß die Rennzeichen, welche ein Begeisterter von der Wirklichkeit eines Dbjekts ausser fich anführt, noch nicht hinreichend find, die Vernunft von dem Dafenn eines Gegenstandes zu überzeugen; baß fein subjektives ftarkes Gefühl auch von gang andern Ursachen habe herruhren konnen, daß eine erhitte Phantasie leicht Vorstellungen von Gegenständen zu lebhaften Gefühlen hinzu dichte, und dag ihn blos Leidenschaft, Vor= urtheile, Phantaste u. s. w. verleitet haben, einen voreiligen Schluß zu machen, und bas für aussere Erfahrung zu halten, was blos innere Empfindung und Anschauung ber Eine

bildungskraft mar. Eine folde Taufdung kann von ber Vernunft nie als ein wahret und achter Grund der Ueberzengung gebillis get werben, wenn fie auch gleich in verschie= benen Subjekten einen noch fo festen und unerschütterlichen Glauben bewirken kanne Ewedenborg hielt seine Traumereien für mabre objektive Erscheinungen. Die Lebhafs tigfeit ber Empfindungen machte, daß er die Erforderniffe, welche zu einem objeftiven befriedigenden Beweise fur bas Dasenn ber von ihm geglaubten Objekte nothig gewosen maren, entweder übersah, ober bag er sich blos einbildete, fie erfalle gu haben, bag er alfo objektive Grunte erdichtete und bie Stars te, welche ihnen feine Phantafie gab, ben

von feinen Vorstellungen verschiedenen Ob= jekten zuschrieb. Wo also das Subjekt eine Heberzeugung bewirkt, und sich dabei falich. lich einbildet, als sen sie vom Objekte ge= wirkt, da ist keine wahre, alle Vernunftprå. fung aushaltende lleberzengung. Es ift hier ein Widerspruch mit den allgemeinen Fode, rungen der Vernunft. Die lieberzeugung fann nur ichwarmerischer Glaube, phantas ftische Ueberredung fenn. Gie ift eine Ecs scheinung, die wie jede andere Illusion aus den Regeln der Association erklärt werden kann. Erziehung, Gewohnheit, Ansehen, Unterricht, religible Gefühle, fonnen Meinungen Glauben verschaffen, die an sich falsch und grundlos find. Lernt die Bernunft nun

einsehen, tag dieses die alleinirten Grunde ihrer bisherigen lleberzeugung find, so wird fie nach andern objektiven Wahrheitsgrunden forschen maffen, wenn ihre Ueberzeugung fortbauren foll. Denn bas Unfeben unfrer Worfahren und lehrer, Die beständige Ges wohnheit bergleichen Meinungen zu horen, das Interesse welches sich almählig daran geknupft hat, die Vergesellschaftung dieser Gabe mit andern wohlgegrundeten Meinungen, ber Dunsch, bag bergleichen Behauptungen mahr fenn möchten, weil fie unfern Reigungen gemas find, und andere Umstände, welche: fo oft die Grunde des festesten Glaubens sind, erkennt bie Vernunft famtlich fur fpurios, und verwirft sie als unachte Wahrheitsgrunde ganzlich. Es find blos subjektive Grunde welche leicht machen, daß das Falsche und Schwache in einem Beweise für wahr ober stark gehalten wird, indem sie die Urtheils. Kraft in ihrer freien Wirksamkeit hindern, und die Vernunft verblenden.

Wenn wir aber von einem subjektiven Beweise für das Dasenn einer Sache reden, so verstehen wir nicht einen Beweis, der auf solchen eintzebildet = objektiven d. h. subjektiven Gründen beruht; denn diese tödten die Vernunft und alle gesunde Philosophie; sondern wir geben diese Gründe für nichts mehr aus als sie wirklich sind, und wosür sie die Vernunft auch nach der strengsten Prüzfung nothwendiger Weise erkennen muße

namlich für nothwendige objektive Folgerun. gen aus den gewissen Eigenschaften unsers

Es kann namlich das Dasenn eines Dinges burch Schluffe auf eine doppelte Art erkannt werden: 1) nach Erfahrungegeseten, Diese mogen a priori oder a posteriori er. kaunt senn, und 2) nach dem Gesetze bes nothe wendigen Vernunftzusammenhangs mit ir. gend einem gewissen Dinge. Im erstern Kalle wird von einer Erscheinung jederzeit ficher auf eine ihr korrespondirende Ursache geschloffen, diefe fen nun blog burch bie allgemeinen materialen Bedingungen aller Er. scheinungen überhaupt a priori, ober durch Erfahrung naber bestimmt. Go kennt man

die Urfachen ber Erdbeben, der Mordlichter und anderer Raturerscheinungen noch nicht bestimmt, aber man kann boch mit Gewiß= heit schließen, daß gewisse Rrafte im Raume, also Erscheinungen die Urfachen davon find. Hingegen kennt man die Ursachen der verschies benen Bewegungen, Maschinen, Kunstwerfe u. f. w. gang bestimmt, und kann die Ers scheinungen genau angeben, welche sie bervorbringen. Im andern Falle thut man auf alle mögliche Anschauung des Objekts Verzicht, und erforscht blos, ob gewisse Ci= genschaften besselben, die man durch Begriffe denkt, mit andern gewissen Wahrheiten so nothwendig zusammenhängen, daß die leztern ohne die erstern gar nicht als möglich gedacht werden konnen; und wenn dieses ift, so ift. Die Beimunft berechtiget auf bas objektive Dasenn deffen, ohne welches eine ausgemachte Wahrheit nicht möglich ware, zu schließen und es sur mahr zu halten, ob sie gleich die Unmöglichkeit einer fur ihr Gub jekt möglichen Unschauung des Objekts ein; fieht. Go hangt z. E. mit bem Begriffe eis ner Erscheinung überhaupt ein Etwas zusams men das nicht Erscheinung ift, und die Wers nunft schließt daher mit Recht, daß auch wirklich etwas mit ben Erscheinungen verknupft sen, das sie möglich macht, ob sie gleich weder dieses Etwas seinen realen Pras dikaten nach, die ihm an sich zukommen mos gen, noch die bestimmte Urt und Weise ber

Berknupfung beffelben mit den Erscheinungen erkennen kann. Wenn fich nun in unferm Subjekte eine Beschaffenheit findet, die mit bessen Ratur und Wesen so genau verbunden ist, daß sie gar nicht von ihm getrennt were ben kann, ohne basselbe zu zerftoren; und es hångt mit dieser Beschaffenheit ein anderer Satz nothwendig zusammen, dessen Objekt durch Anschauung von uns unmöglich zu erkennen ist; so ist dieser Satz so wahr, als jene Beschaffenheit. Ein solcher Beweis für den mit der subjektiven Eigenschaft verknupfs ten Satz heißt subjektiv, nicht weil er auf Scheingrunden, die falschlich für objektiv ges halten werden, beruht, denn biefes ware gar kein Beweis; sondern weil nicht sowohl

Die Unschauung bes Dbjekts, als vielmehr eine gemiffe-Eigenschaft bes Subjetes ber Grund bavon ift, fo daß man andre nicht burch Vorlegung bes Objekts (burch Versu. che) überzeugen fann, sondern baf bie Uebergengung eines jeden von der Erkenntniff bies fer Beschaffenheit, und von dem Bertrauen abhängt, welches er auf basjenige Erkennts nigvermogen fest, welches einen folchen nothwendigen Zusammenhang fobert. Die Matur eines folchen Beweises beruht also auf folgenden Momenten:

1) Es muß eine solche Beschaffenheit in dem Subjekte da sepn, und erkannt werden, von welcher sich das Subjekt schlechterdings nicht los sagen kann,

ohne sein eignes Wesen zu zerstören, b. h. die ihm unthwendig anhångt.

2) Mit dieser Beschaffenheit muß bas Das senn eines gewissen Dinges, ober eine Eigenschaft, oder Beziehung desselben so genau zusammen hängen, daß die Beschaffenheit des Subjekts unmöglich wäre, wenn das was mit ihr als versknüpft gedacht wird, nicht für wahr erkannt würde.

Es bernhet also der ganze Beweis auf der Einsicht des nothwendigen Zusammen, hangs zwischen zwei Urtheilen, wovon das erstere schon als ganz gewiß angenommen, und das andre zur Möglichkeit des erstern nethwendig ersodert wird. Run kennt die

Bernunft keinen andern nothwendigen gu= sammenhang als den Zusammenhang des Bedingten mit seiner Bedingung. Es muß also erwiesen werden, nicht nur bag eine gewisse Eigenschaft in uns überhaupt bedingt fen, ober bag fie irgend eine Bebine gung habe, fondern auch, daß ber Inhalt eis nes gemiffen Capes ihre einzige Bedingung fen, und gar feine andere als moglich ge= bacht werden konne Aber dieses ist noch nicht genug, man muß auch erweisen, daß man genochiget fen, diese Bedingung zu be= stimmen, weil soust wohl von uns vielleicht keine andere Bedingung ausfradig gemacht weru ben, aber dessen ungeachtet eine andre, die von uns nur nicht erkennbar ift fratt haben konnte,

Ein folder Fall kann nun niemals eins treten, wenn es blog barauf antommt wirks liche Objette, und Erscheinungen in ober ausser und zu erklaren. Denn hier ift: 1) ein jedes Ding, welches gegeben werden fann, vorstellbar und benkbar, ohne daß feine Bedingungen zugleich mit vorgeffellt mur. ben; es ift also gur Möglichkeit bes Dinges, b. h. der Botftellung deffelben gar nicht nos thig, bag alle seine Bebingungen, ober auch nur eine besselben mit vorgestellt wurde. 2) Lage fich die Bedingung eines gegebenen Dinges nie a priori bestimmen, sondern es konnen stets unendlich viele einander wieders streitende Bedingungen als moglich gedacht werden, und blog durch Erfahrung ift es

anszumachen, ob von allen diesen eine in ber Matur mirflich fen. Die Bewegungen ber himmelstorper, die Site ber Sonne, bas Eif, das Bluben ber Baume, und alle übris gen Erscheinungen ber torperlichen Matur, werden wirklich vorgestellt, und find baber dentbar, ohne dag die Vorstellung ihrer Ber bingungen bagu erfobert wirb. Go ift es auch mit den Wirfungen der Einbildungsfraft, bes Berftandes, und ben verschiedenen Empfindungen, und Zuftanden des Menschen. hier kann man zwar, so wie auch im Allgemeinen auf Bedingungen überhaupt, als Grunde der Möglichkeit dieser Erscheinungen fchliegen; aber es ift in feinem Falle erlaubt, dieselben ganzlich a priori nach dem, was

Ge an und fur fich fenn mogen, gu bestime men. Die Bernnuft ift in feinem biefer Rale le im Stande irgend etwas a priori ju mif. fen, welches die einzige mögliche Bedingung einer gewissen Erscheinung fen. Dag Glaus bersalz nur burch eine Komposition von Dis triolsaure mit Mineralalkali moglich sen; bak jum Berbrennen eines Korpers nebft bem Fener auch eine bestimmte Menge von Luft erfodert werde, lagt fich nur durch Erfahe rung erkennen, und alle bergleichen Erfcheis nungen lassen sich vorstellen, ohne daß ihre Grunde vorgestellt werben. Eben so wenig ift es auch nothig bie legten Bedingungen der Erscheinungen, bie nicht Erscheinungen find, ober bas lleberfinnliche gubeftimmen, um bas

Sinuliche vorzustellen, und zu begreifen. hier wird es uns nie an Bedingungen in der Erfahrung fehlen, aus benen bie Erfcheinun. gen weit beffer verftanden werden konnen, als aus allen, was wir von dem lieberfinne lichen je aussinnen konnen. Wir werben burch unfern Berftand immer ermabnt, nur bei bem Bedingten zu bleiben, und unfre Bere nunft gebietet und auf eine Erkenntnig ber realen Bestimmungen bes Unbebingten gang Bergicht zu thun, da wir daffelbe jum Bers ffandniffe ber Erscheinungen ganglich entbehe ren konnen, indem immer die eine die andere auflößt, und erklart. Es ift alfo in keinem uns gegebenen Dinge, alfo weder in noch

auffer und irgend etwas Reales, und Dbe jektives vorgestellt, das nicht völlig für sich, ohne ein anderes anzunehmen, oder dasselbe in ber Vorstellung zu bestimmen, sollte tou. nen vorgestellt werben. Die Vorstellung ber Erscheinungen ist jederzeit von der Vorstel lung ihrer Bedingungen gang unabhangig, und die Möglichkeit derselben ist auf unendlich mannichfaltige Urt benkbar. Db eine von den wirklich gedachten Arten ihrer Möglichkeit die wahre sen, ober ob die Bedingungen von der Art find, daß sie noch gar nicht von uns bestimmt gedacht worden sind, oder auch gap nicht gedacht werden konnen, kann nur allein die Erfahrung lehren, und wo diese nicht hinreicht, ba ift an keine Moglichkeit zu benken, bie realen Bestimmungen biefer Bedingungen zu erkennen.

Es ift nur ein einziger Fall benkbar, wo es nach allen Vernunftgesetzen erlaubt ift, von dem Bedingten mit vollkommner Gewiße beit auf eine bestimmte überfinnliche Bedingung zuschließen. Dieser Fall ift nicht ba, wo etwas gegeben ift, oder wo etwas ges schieher, sondern da, wo etwas ciesche= ben foll; nicht im Theoretischen, benn hier kann ich mein Urtheil jederzeit so lange suspens biren bis bas Objekt felbst gegeben wird; sondern im Praktischen, nemlich da wo die Dernunft nothwendig gebieter, daß etwas durch sie geschehen soll; welches, ohne Voransserzung eines andern, nicht durch sie geschehen könnte. Denn hier wurde sich die Vernunft selbst widersprechen, indem sie einen Besehl gabe, dessen Ausführung sie selbst für unmöglich ers kennte, welches ungereimt ist.

Die Sache durch einen besondern Fall zu erläutern, so lasset und zwei Sätze annehmen. Zs ist ein Gott, und die mensch=liche Seele ist unsterblich; so ist offenbar, daß sich diese beiden Sätze durch Erfahrung schlechterdings nicht beweisen lassen. Es ist daher für denjenigen, der einen Beweis sür diese Urtheile führen will, kein anderes Mittel übrig, als er muß zeigen, daß sie mit irgend einem schon wahren und ausgemachten Satze oder mit einer wirklichen Be-

gebenheit nothwendig zufammenbärgen, und bag fie entweder der Grund ober die Folge jenes Sages oder jener Begebenheit find. Nun lägt sich von dem was da ift, niemals ganglich a priori auf eine bestimmte Folge oder auf einen bestimmten Grund schlies gen, fo fern dieje Bestimmungen nicht von dem Subjekte sondern allein von dem Objekte abhangen. Dag das holz, wenn es von Luft leer gemacht ift, im Wasser sinke, dag eine brennende Kerze in verdunnter Luft verlo. sche, kann ich eben so wenig a priori wissen als daß ein Glockenspiel von der elektrischen Materie verurfacht werden tonne. Wie haben in der Sinnenwelt zur Erweiterung unferer Erkenntniffe nichts zu thun, als Acht zu

geben was vor und nach ben Dingen jedese mal vorhergeht und folgt, um ihre Urfachen und Wirkungen zu erkennen; wo aber Dieses nicht möglich ift, unser Urtheil so laus ge auszuseben, bis es moglich wird, ober ba, wo wir die Unmöglichkeit einer folden Erfahrung einsehen, auf alles objektive Urtheilen und Erklaren Verzicht zu thun. Da nun die Dbjefte beiber oben angefahrten Gage nie durch Erfahrung gegeben werden tonnen, fo kann der eine nie als'ein Erklarungsgrund, und der andere nie als eine Folge, von irgend einer Erscheinung erkannt werden. Die theoretische Bernunft kann sich also nie Sofnung machen, einen befriedigenden Beweiß für einen bon beiden Gaten zuführen. Denn bie

Eigenschaft der Unsterblichkeit hangt mit als ten, mas wir von ber Seele burch objektive Erfahrung erkennen, fo wenig nothwendig zusammen, als mit ben auffern und innern Erscheinungen das Dasepn einer höchsten Intelligenz. Die theoretische Vernunft kann feis ne andern, als objektive Beweise fuhren; ber Grund, aus dem sie etwas Gegebenes erklaren foll, muß jederzeit in einer mögli. den Unschauung gegeben senn; sie schlagt -alle überfinnlichen Dbiekte, fo ferne fie Erklas rungegrunde fenn follen, aus, weil sie burch keine sinnliche Unschauung vorstellbar sind. Sie ift durch nichts gezwungen und darf fich in ihren Urtheilen nicht übereilen, vielmehr verrichtet sie ihre Funktion am besten, wenn

statur die Bedingungen der Erscheinungen selbst herbei führt, oder die Austösung der Probleme selbst an die Hand giebt. Die theoretische Vernunft sieht sich daher genöthis get, die beiden Aufgaben, ob eine höchste Intelligenz der Welturheber, und ob die menschliche Seele unsterblich sen, unentschiesden zu lassen, und sie, in Unsehung ihrer für völlig unausidsliche Probleme zu erstären.

Indessen andert sich der Fall, sobald man die praktische Vernunft zuglech mit in Erwägung zieht. Diese enthält nämlich für sich allein betrachtet, gewisse Sesetze, welche sie Ursachen gewisser Handlungen zu senn

gebietet, von welchen bie Bernunft felbft Die Ursache ist, und welche moralische Gefete beigen. Go balb nun erwiesen wurbe, daß die Bernunft felbft biefe Gefete nicht gut beißen tonnte, wenn tein Gott und bie menschliche Scele nicht unfferblich mare, fo mußte die Vernunft, um nicht in Widerstreit mit fich felbst zu gerathen, und fich felber au gerfidren, jene Gefete entweder als unguls tig und schimarisch verwerfen, oder die beiben Gabe annehmen. Jande fich nun, daß ihr Wesen und ihre ganze Burde vers nichtet wurde, wenn sie die Sittengesetze verwerfen wollte, fo mare kein anderer Fall übrig sich selber zu erhalten, als jene beiden Behauptungen auf ihr eigenes Ausehen, obgleich ohne alle Unterstühung des Anschaus, ungsvermögens, anzunehmen, und so fest von der Wahrheit derselben überzengt zu senn, als von der Wahrheit ihres eignen Besens.

Hier ist ber Fall gang anders, als bei ber spekulativen Bernunft, die bloß das Wellennen jum Zwecke hat. Jeder Gegene Rand kann eine Erkenntniß fur fich ausmas den, und aus der isolirten Borftellung bef. selben låßt sich a priori niemals ein anderer Gegenstand an und für sich bestimmen. Wenn der Bunsch diesen Gegenstand seinen Grunden, und Folgen nach tennen gu lernen, auch noch so groß ist; so kann er boch nie bas Recht geben, unabhängig von der Erfahrung, die Grunde oder die Folgen deffelben

ju bestimmen. Die Vernunft mußte bas, was zur Befriedigung eines folden Wunsches ersonnen wird, selbst für leere Dichtung erklaren. Sie sieht, bag ihr Geschäft bes Erkennens nicht nur, ohne fich bergleichen Bestimmungen a priori zu erlauben, fortges fest werden kann, sondern daff es auch nie bessern Fortgang hat, als wenn sie sich aller nahern Bestimmung ber Grunde, und Rols gen a priori, ganglich enthalt. Dieses wird in der Raturwissenschaft allenthalben mit der gtoffen Strenge empfohlen, und die vielen vergeblichen Unternehmungen in der Meta= physit, bie Grunde, welche über diefe Sins nenweit hinaus liegen, ju bestimmen, Die unendlichen Zankereien in dieser vorgeblichen

Wiffenschaft, konnen schon allein einen binlanglichen Beweis abgeben, daß die Abweis chung von dem Wege, welchen bie Plufik vorschreibt in Irrsale führt, wo die Vernunft nie Befriedigung boffen kann. Gie ertennt auch keine Nothwendigkeit sie zubetreten; der Weg in der Natur, ist so angenehm und so lang, daß es ihr nie, weder an Unterhaltung, noch am Stoffe fehlt; fie kann die Erkennts niß überfinnlicher Gegenstände zur Erkennt. nig, und Erklarung ber Erscheinungen gange lich entbehren, und kann von jenen niemals etwas wissen, welches diese deutlicher und verständlicher für sie machte. hingegen ift es ganz anders, wenn sie selbst bie Ursache gewisser Sandlungen senn soll. Moralische

handlungen find Dinge, die fich nicht auf schieben laffen. Gie follen und muffen nach ber Vernunft geschehen; bie Principien Ders felben follen fie jeden Lag hervorbringen, Wenn nun ermiesen werden fann, daß g. B. ohne die beiden Gate, es ift ein Gott, und eine Unfterblichkeit, die Bernunft gar nicht wollen kann, daß die moralischen Principien Ursachen der handlungen werden, und sie bemo ohnerachtet jene Principien felbst für nothwens big, und unnachlaglich erkennt, und von ihr rem Wollen allein die Wirksamkeit Diefer Principien abhångt; so ist fie burch sich selbfe gezwungen jene Gabe fur mabr zu halten.

Der Beweis, ben fie fodann fur biefe beiden Cabe fuhrt, murde ein bloß fubjet

tiver Beweis senn. Sie erkennet eine ges wisse Eigenschaft von sich, die nach ber Boraussehung, zu ihrem Wesen gehort, von der sie sich also schlechterbings nicht lossagen kann, ohne ihre gange Würde und Matur felbst für widersprechend zu erklaren. Diese Eigenschaft besieht darinne, daß sie fodert, die Vorstellung ber Sittengesetze soll die Urs fache ber menschlichen Sandlungen werden. Sie erkennt aber zugleich, daß nach der Vernunft die Sittengesetze keine allgemeinen Urfachen der Handlungen senn können, wenn jene beiben Sate falsch sind; und da sie nun einsieht, daß die Rothwendigkeit ben moralischen Sesegen Kolge zu leiften, zu ihrer Matur gehort, fo muß sie die Gage, ohne

welche iene von ihr für wahr und nothwendig erkannte Eigenschaft, nicht als möglich gebacht werden kann, selbst fur wahr halten, ob sie gleich übrigens auf alle objektive Einsicht der Ratur ihrer Gegenstände Verzicht thut. Ihr Slaube an diese Sate muß gerade so groß fenn, als ihr Glaube an die Wahrheit der Moralgesetze. Denn hier ist eine wirkliche nothwendige Verknupfung zwischen Caben, wovon der eine schon als gewiß angenommen, und ber andere als nothwendig mit ihm verbunden vorgestellt wird. Die beiden Behauptungen von Gott, und Unfterblichkeit, find aber mit den Moralgesetzen nicht als Erkenntnifgrund, auch nicht als Grund ihrer Wirklichkeit, oder als Ursache ber-

felben verknupft, sondern als Grund der Mönlichkeit ihrer vollsändigen Wirksamkeir. Baren die Moralgesetze physische Urfachen gewisser Begebenheiten, fo würden sie unabhängig von ber Bernunft wirken, und es wurden die Vernunfturtheile gar nichts bagu beitragen konnen. Aber das Wesen ber Wirksamkeit ber Sittengesetze besteht gerade barinne, bag bie Bernunft durch ihre eigne Svontancitat die handlungen denfelben gemäß bestimmt. Diefe ihre Bestimmung erfodert aber, daß sie sich durch ihre eigenen Wirkungen nicht selbst widers fpreche, oder vernichte. Wenn baber erwiesen werden kann, daß die vollkommne De. folgung der Sittengesetze Die Bernunft selbst

vernichten wurde, wenn einer von fenen Sagen falich mare, so gehort die Furmahre haltung berselben zur Moglichkeit der vollkoms mnen Ausübung der Moralgesete. Die Kurs wahrhaltung jener Gate aber ift kein positis ver, wirkender Grund, weshalb fie befolat werden: benn gefest, die Bernunft mußte von jenen Sagen gar nichts, oder Gott und Uns ferblichkeit waren gar nicht bas Objeft ihrer Untersuchung geworden; so wurden die Dos ralgesete burch die blosse Rraft der Vernunft bennoch haben ausgeübt werben konnen; sone bern sie ist nur die hinwegraumung eines Zindernisses, welches ihre Wirksamkeit hatte hemmen, und aufhalten fonnen. Ein

the agreement of the little

Schiff fahrt im freien, und fichern Dcean ungehindert, und schnell dahin; ber Wind und die Ruder sind die Rrafte, welche es be-Aber alles geht in Trummern, wegen. wenn sich ihm unvermuthet eine Rlippe, ober eine Sandbank im Laufe entgegen stellt. Der Mangel an Plippen ift also nicht bas, was das Schiff treibt, aber er ist die Bedingung, ohne welche die treibenden Krafte ihren Ende zweck vernichten. Die Vorstellungen von Gott, und Unsterblichkeit sollen nur die Sindernisse heben, welche die entgegengesetzten Behauptungen, ber Vernunft in Ausubung der Pflicht in den Weg stellen konnten; die Wernunft selbst aber, fühlt sich um desto ers habner, je unabhångiger bie Kraft, welche sie zur Ausübung der Pflicht anwendet, auch von diesen Vorstellungen ift.

Ich hoffe, man wird aus diefen Betrache tungen die Matur eines subjektiven Beweises, wovon die nachfolgende Abhandlung einen Werfuch in einem einzelnen Falle enthalt. bin reichend verfiehen. Man sieht leicht ein, bag er nur alsbann ftatt finden barf, wenn keine objektive Einsicht eines Dbjekts mogo lich ift, und gewisse Beziehungen bieses Dinges bennoch in einer nothwendigen Berknus pfung mit andern Dingen gedacht werden muffen. Gine folde Berknupfung ift aber wie oben gezeigt worden, niemals bei Vorstels lungen realer Objekte, sondern nur allein bei freien Handlungen. So bald man erkannk

hat, bag von einem Objekte feine Unschaus ung für uns möglich sen, so hat man eben badurch auch eingeraumt, daß wir feine realen ihm an sich zufommenten Eigenschaften von demfelben erkennen. Allein wenn gleich zugegeben ift, daß man Gott. Seele u. f. w. durch feine Unschauung erkenne, und daß mit keiner Erscheinung die nothwendige Berknie pfung einer Intelligenz, und ber Unfterblichkeit der Seele eingesehen werden tonne; so ift es bennoch möglich, daß die Verknupfung beider Behauptungen mit den sittlichen Sande lungen eingesehen werden kann. In diesem Falle wurde die Vernunft gezwungen fenn, beibe Gage zuzugeben, wenn sie nicht mit fich selbst in Widerspruch gerathen will, und sie

wurde fich fur berechtiget halten konnen, bie Eigenschaften des Urwesens, und ihres denkenden Subjekte zwar nicht an und fur fich, aber doch in Beziehung auf die Möglichkeit berjenigen Eigenschaft zu bestimmen, welche, ohne gewisse Beschaffenheiten in bem Urwesen und in der Geele vorauszuseken, schlechters dings nicht möglich senn wurde. Auf diese Urt wurde zwar unser Subjekt diese Wesen nicht objektive burch Anschanung erkennen, aber bennoch gemiffe reale Beziehungen berfelben zu bestimmen im Stande senn, welche die Möglichkeit der subjektiven Eigenschaft gum Boraus fest. Unfere Ueberzeugung ware zwar nicht aus der Unschauung des Ob= iefte, oder aus der Möglichkeit ber Erfaho

rungserkenntnig geschöpft, aber barum nicht minder gewiß. Denn ber Grund, meshalb wir nicht durch die Vorstellung bes Objekts felbst von seiner Wirklichkeit überzeugt werben können, liegt nicht in der Unmöglichkeit bes Dafenus diefes Dinges felbft, fondern nur in ber Unmöglichkeit, daß biefes Dbjekt fur uns eine Unschauung werde. Inbessen erkennt es unfre Vernunft fur Recht, auf ein Dbjekt zu schließen, wenn es mit etwas anderm, das nothwendig wahr ift, vers knupft ist, und folches in Beziehung auf dasfelbe zu bestimmen. Es gilt aber in Anfes hung der daraus entstehenden Ueberzeugung gleich, ob jemand annimmt, es hange ein anderes Etwas mit einem realen Dbjekte,

oder mit einer wahren Vorstellung einer subjektiven Eigenschaft zusammen. Denn bas Subjett ift von seinen eignen Eigenschaften gewiß nicht minder überzengt, als von den Objekten. Was also mit jenen nothwendig gufammenhangt, muß fur bas Subjett eben fo gewiß fenn, als was mit den Objekten verknupft ift, und bie aus ber Ginficht einer folden subjektiven Berknupfung entstehenbe Ueberzeugung ist nicht bem Grade sonbern nur ben Quellen nach von der objektiven Ueberzeugung verschieden, indem lettere durch Unschauung der Objekte, und durch Schlusse nach Erfahrungsgesetzen, erstere aber allein durch die Einsicht, daß gewisse transscendentale Behauptungen mit ber Mog=

lichkeit der Wirksamkeit der praktischen Verenunft zusammenhängen, bewirkt wird. Die Objekte können aber für uns nicht mehr Zuverlässigkeit haben, als unser eignes Erskenntnisvermögen, und vor allen die Verenunft hat; denn wir kennen sie ja nur durch unsre Vorskellungen; was also die Vernunft zur Möglichkeit ihrer eignen nothwendigen Handlungen als eine Bedingung sodert, muß sie für eben so gewiß und wahr erkennen, als was die Unschauung lehrt.

Dennoch muß ein solcher Beweis bloß subjektiv heißen, nicht als ob an den Bezies hungen, die er von dem Objekte aussagt, zu zweifeln ware: denn dieses verbietet schon der Begriff eines Beweises; sondern weil hier

keine mögliche Vorzeigung des Objekts, also keine Demonstration statt findet, und weil derjenige, dem die Moralitat fehlt, ober der Die Verbindlichkeit, den Vernunftgesetzen Kolge zu leiften, leugnet, benselben nicht überzeugend finden kann. Denn feine Gultigkeit hangt immer davon ab, bag bas Subjekt die Moralität als nothwendig zu seiner Ver= nunft gehorig erkennt. Wer biefe fur eine Chimare halt, kann naturlicher Beise keine Ueberzeugung in einer folchen Verbindung finden. Aber einen solchen wurde auch die stärkste objektive Ueberzeugung von biesen Sagen nicht beffer machen.

Es ist indessen für mich bei einer solchen Verleugnung gar nichts zu fürchten. Denn

da die Vernunft durch innere Wahrnehmung Threr Wirkungen erkannt wird; so wurde die verschiedene innere Wahrnehmung eines ans bern Subjekts die Ueberzeugung von der meis nigen nicht andern konnen. Ein jeber mußte wenigstens gestehen, bak ein Wesen, bas feine hochste Wurde in die Moralität fest, und sich von berselben nicht lossagen kann, auch jene Cate für wahr annehmen muß; und in so fern die Moralität eine wesentliche Foderung der Vernunft, und also die Idee davon allen Gubiekten gemein ist; so darf man die Vernunft nur felbst gehörig zerglies bern, um die mahre Natur derselben vorstel. lig zu machen, und zu zeigen, daß, wer sich von der Moralität lossagt, sich zu gleicher

Zeit aller Vernunft begiebt. Die Vernunft ist aber jedem so lieb und so theuer, daß er schwerlich freiwillig darauf Verzicht thun wird, und die Moralität selbst hat ein so allsgemeines, in der menschlichen Natur gegrünstetes Interesse, daß man von dieser Seite nur selten einen ernsthaften Widerspruch zu fürchten hat.

Wenn dieses aber auch senn solte, so ist es mir in diesem Falle nach allen Ver=
nunftregeln erlaubt, mich in mich selbst zu=
rückzuziehen, und die ganze Stärke der Ueber=
zengung auf mein Subjekt zu gründen. Denn
erstlich weiß ich, daß sich in Unsehung zener transscendentalen Beobachtungen niemand
einer objektiven Einsicht rühmen kann, weil

fie unmöglich ift, daß also aus Unschauung bes Objekts weder dafur noch dagegen gestrits ten werden kann; zweitens weiß ich, daß Die Gage, welche ich mit meiner Moralitat in Berbindung bringe, feiner der bieber ers kannten und möglichst zu erkennenden Wahre heiten widersprechen konnen; und drittens weiß ich, daß niemand im Stande ift, eine andere Bedingung anzugeben, unter welcher die Vernunft die Moralgesetze für möglich und ausführbar erkennen kann. Run ift es aber ein allgemein anerkannter Grundsat der Vernunft, daß sie diejenige Bedins qung einer Wahrheit, welche als die einzig mögliche erkannt wird, selbst für wahr und gewiß erkennen muß.

Wenn also nur meine Vernunft so beschaffen ift, daß fie fich zur Ausübung der Pflicht für verbunden erkennt; fo ift meine Bernunft al. lein binreichend, die Ueberzengung von den mit ber Pflicht nothwendig zusammenhängenden Cagen zu begrunden. Gine folche Ueberzeus gung ift subjektiv, weil sie nicht durch Unschaus ung des Dhiekts oder durch einen Schluft aus Gefeten der Erfahrung bewirkt ift, fondern als lein auf einem Schluffe beruhet, burch welchen eine gemiffe Eigenschaft meines Subjekts mit gewissen andern Sagen ale verknuvft erkannt wird. Run pflegt man eine folche Uebergengung, die ein Objett bewirft, bas ber Une schauung eines jeden gegeben werden kann, und wo die Realität unserer Schlusse durch

reine ober empirische Unschauung bargethan werben fann , ein Wiffen ; hingegen eis ne solche Ueberzeugung, die zwar burch Bernunftgrunde bewirkt ift, aber beren Objett Dennoch in feiner Unschauung gegeben werben Konn, die blog auf der Ginficht bes Zusams menhanges des Dbjefts mit bem Gubjefte beruht, einen Glauben ju nennen; ein subs jektiver Beweis kann also blog einen Glauben, fein Wissen bewirken. Man kann von bem Objekte, bessen Beziehungen erkannt tverben, keine eigenthumlichen, ihm an sich felbst zukommenden Eigenschaften angeben, und aus diesen die Moglichkeit der erkannten Begiehungen begreifen, wie diefes bei einer Er-Kenntnig durch Anschauung der Fall ift, sondern man ist bloß durch das Subjekt gezwung gen, gewisse Verhaltnisse anzunehmen, ohne ihre Möglichkeit einzusehen d. h. sie zu glauben.

Aber dieser Glaube ift kein blinder, alle Belehrung ausschlagender Glaube, der auf eingebildeten Grunden, oder auf dem Unfee. hen Underer beruhete, sondern er nimmt die Bernunft felbst zu seinem Richter an, und kann die schärfsten Blicke der Kritik vertra. gen. Denn er ift burch die Bernunft felbft erzeugt, und erwartet von ihr seine gange Starte. Daber barf nichts in ber Bernunft fenn, was ihm widersprache. hier ift keine gautelnde Phantafie, teine fdmarmende Eine bilbung, fein Vorurtheil meiner Bater, feine

religibse Opinion, nichts von alle dem, was mich zum Glauben bestimmte, sondern allein meine mir während meines ganzen Daseyns unabänderlich anhangende Natur, und zwar der alleredelste Theil derselben, meine Versunft, die mir es anslegt zu glauben, nacht dem sie mich von der Unmöglichkeit, etwas objektive zu wissen, überzeugt hat.

Der subjektive Beweiß fodert nichts, als die Ueberzeugung von der Unmöglichkeit, daß schlechterdings nichts aus dem Objekte Bergon die zu erweisenden Sätze vorgebracht werden kann. Er will nichts, als daß man einräume, daß, wenn einmal keine Anschausung des Objekts möglich ist, und dennoch das Objekt von der Vernunft als nothwens

dig gefodert wird, es am verninfrigsten fen, bas Dasenn des Objekts anzunehmen und die nothwendigen Beziehungen beffelben au bestimmen Er kann also wenigstens so viel erzwingen, daß jederman das Bernunft. magige einraumen, und ben Bufammenhang Dieser Gage mit gemiffen nothwendigen subjektiven Eigenschaften eingestehen muß. Da es nun die Bernunftgesetze so mit fich bringen, daß alles als mahr zugegeben werden muß, was mit einer andern gewissen Wahrheit nothwendiger Beife zusammenhangt; fo muß jederman das Furwahrhalten folder Gate, die mit den Bernunftgesetzen selbst gusams menhangen, billigen und für vernünftig erfennen.

Wenn also auch gleich die objektiven Beweise für die zwei Grundwahrheiten der Religion wegftelen, ja wenn man auch die Unmöglichkeit berfelben folte barthun können; so wurde die Religion dabei doch schlechter= bings nichts verliehren, wenn nur noch fub. jektive Beweise fur dieselben moglich blieben. Denn die Meligion wurde hier auf einem anbern weit leichtern und bequemeren Bege in bem Besitze ihrer wesentlichen Lehren geschützt und gesichert, indem die Vernunft dieselben so gar aus ihrer eignen Matur fodert, und sich felbst gerrutten und zerstoren wurde, wenn sie bas Gegentheil jener Sate zulassen wollte. Diese Wahrheiten muffen also der Vernunft so theuer senn, als sie sich selbst ist; der Glaube an sie muß mit jedem Wachsthume ber Moralität größer und ftarker werden, und sie kann sich von ihnen so wenig lossagen, als von ihren eignen Gesetzen.

Da ein solcher Beweis auf dem Bes
griffe der Möglichkeit der ungehinderten Ausübung der Pflicht beruht; so kann er auch
ein moralischer Beweis, so wie die Gewisheit, welche er bewirkt, eine moralische Gewisheit heisen, wie wohl man diese Ausdrücke bisher in einem weitern und unbes
stimmteren Sinne gebraucht hat.

Die Borzüge, welche ein solcher moras lischer ober subjektiver Beweis für das Das senn übersinnlicher Bestimmungen, vor einem objektiven hat, sind meines Erachtens eins leuchtend, und werden fich aus folgender furzen Vergleichung deutlich ergeben.

Bralich fodert man von bemienigen, der eine objettive Einsicht zu haben vorgiebt, daß er auch alle Einwurfe und Schwierigkei. ten muffe heben konnen. Er muß also wer nigstens einige anschauliche Erkenntnig von bemfelben haben, um daraus die Moglichfeit der objektiven Verhaltnisse gegen sich zu er-Wie viel aber einem solchen konne zu schaffen gemacht werben, welcher Objekte an fich, die über alle Erfahrung hinausliegen, bestimmen will, kann unter andern der Phis 10\*) des David Zume beweisen, wenn

<sup>\*)</sup> S. Zume's Gespräche über die nachrliche Religion.

es nicht schon an sich klar ware. Der subs jektive Beweis aber thut auf alle Einsicht in den letten Urgrund ber Dinge Bergicht; Die Vernunft bestimmt bas Unbedingte blog in Beziehung auf die Eigenschaft, so ferne es als die nothwendige Bedingung berselben gedacht wird, ob sie sich gleich weder das Ding felbst, feinen realen innern Pradikaten nach, noch die Art und Weise bes Zusammens hanges zu bestimmen getrauet. Da sie also nichts Objektives behauptet, so kann ihr auch keine objektive Schwierigkeit entgegengesett werden. Ihr alleiniger Grund ist ihr eignes Subjekt, welches etwas anderes nothwens ditt fodert; und sie nimmt das lettere blog um ihrer selbst willen an, nicht weil sie von

Tweitens, der objektive Beweis macht sich jederzeit anheischig, den Schlußlaß aus der Matur des Objektes selbst zu beweisen, welches ohne Erfahrung gar nicht möglich ift; da hingegen der subjektive Beweis sich be. gnugt, blog die Derhaltnisse bes in unster Borftellung gang unbestimmten Objekte gu bem Subjekte anzugeben. Ber objektive redet, mug fagen: Gott ift ein einfaches, immaterielles Wefen, bas Verstand, Ber. nunft, freien Willen hat, und durch biese Eigenschaften Urheber der Welt ist; die Seele ist einfach, unverweslich, und es läßt sich aus der Einsicht ihrer objektiven Eigenschaf.

ten beweisen, daß fie ihr beutliches Bewuftjonn ewig behalten muffe u. f. w. hier kann er nun den Foderungen schlechterdings nicht ausweichen, deutlichere Bestimmungen von Diesen Eigenschaften zu geben, und g. B. sich darüber zu erklären, was er benn unter einem immateriellen Wesen, unter einem Verstande in Gott u. s. w. verstehe; wie die Eriffenz ber Seele nach dem Tode und bas Denken ohne Korper u. f. w. moglich fen; tvo benn fein Werk unter feinen eignen San= den zerfällt, und fich in eine Reihe von Erdichtungen auflößt, welche die Michtigkeit der Behauptungen nur um bestomehr verrathen, je scharfsinniger und subtiler sie sind. Denn um dem Menschen eine wirkliche reale Be=

schaffenheit deutlich zu machen, muß ich ihm dieselbe in der Anschauung vorhalten konnen; und wo diefes unmöglich ift, ift alle Mahe, eine allgemeine objektive Ueberzengung zu bewirken, vergebens. Wer aber blog die Bes giehungen bes Unbedingten auf das Subjekt bestimmt, der braucht nicht zu erklären, wie Diese Verhaltnisse in dem, unsern Blicken gang entzogenen Dinge, bas fich verhalt, enthal: ten find. Denn bas eine Relatum (unfer Subjekt) ift vollkommen hinreichend, die Berhåltnisse des andern zu ihm, d. h. diejenigen Pradikate zu erkennen, die ohne ein anderes augunehmen, nicht möglich find, aber nicht bieses andere nach dem, was es an sich ift, zu bestimmen. Denn ich kann gar wohl die

Berhiltniffe eines Dinges erkennen, ohne bas Ding selbst den Pradikaten nach, die ihm ausser diesen Verhaltnissen an sich zukommen, und die den Grund und die bestimmte Moglich= teit diefer Berhaltniffe enthalten, zu bestimmen. Co erkennen wir in der Sinnenwelt gar viele Verhältnisse, ohne die Dinge, welche sich verhalten, an sid ju erkennen. Wir fennen viele Materien g. C. Die eleftrische, magnetische und andere, mehr ihren Berhaltniffen, als ihren innern Bestimmungen nach, und alle Rrafte find bloge Verhaltniffe eines unbekanne ten Etwas. Ein Blindgebohrner kann viele Verhältnisse der Sonne gegen seinen Körper erkennen, 3. B. daß fie ihn erwarmt, brennt, erquickt u. f. w. ohne die Eigenschaften zu

fennen, durch welche sie dieses verrichtet. Wer also subjektive beweiset, kann jenes la. byrinth, in welches bas Unternehmen eines objektiven Beweises unvermeidlich gieht, ges måchlich vorbeigehen, und jede Koberung, bas Ding an fich zu bestimmen, abweisen, indem er sich so ausdruft: So wie sich verhalt ein Urheber in der Sinnenwelt zu dem, was er hervorbringt, so verhålt sich das Une bedingte zur Welt; so wie sich verhalt der freie Wille des Menschen zu seinen Handluns gen, so verhalt sich das unbedingte Wefen zu allem, was in der Natur geschieht, u. s. w. Da nun einerlei Berhaltnig von zwei gang verschiedenen Dingen bewirkt werden kann; so ist es wohl moglich, daß gang etwas an=

richtung gege en hat, als das, was ich in mir als Verstand, Vernunft; freien Willen u. f. w. e for no; ich kann dieses nicht bestimmen, aber wenn nur die Verhältnisse diesels ben bleiben und wirklich sied, die zu meiner Berndigung dienen, was bekummert es mich, durch welche innere Gründe sie möglich sind.

Drittens muß der objektive Beweis allemal Widerspruch erregen, wenn er die Eigenschaften nicht apodiktisch beweisen kann. Dieses haben auch alle sogenannte Demonstrationen für das Dasenn Gottes von je her erfahren, und werden es immer fort erfahren. Sie bedürfen immer Gunst, und der Wunsch, daß die Sache wahr seyn mochte, muß ihre Schwäche verbergen helfen. Denn wenn sie das Mothwendige und lleberzeugen= de bei sich führten, welches sonst objektiven Beweisen eigen ift; so wurden sie boch ihren Einfluß auf alle Menschen, die sie nur vers stehen, beweisen, da noch dazu die Objekte ein so allgemeines Interesse haben, daß sie gewiß niemand muthwillig verleugnen wird. Eigentlich ist es bloß der Betrug, das Zuviele versprechende, bas biesen Beweisen anhangt, welches macht, daß sich ihnen die Vernunft fo hart widerfest, indem fie vorgeben, die in einzelnen Subjekten bewirkte Ueberzens gung durch ihre objektiven Grunde bewirkt gu haben, ba sie boch ihren Ursprung gang anderen Ursachen zu verdanken hat Dens jenigen, welche die Unzulänglichfeit jener objektiven Grunde barthun, oder wohl gar ent= gegengesette Behauptungen aufstellen wollen, ist es anfänglich gar nicht darum zu thun, jene Ueberzeugung zu vernichten: benu es wurde ihnen gang wohl dabei senn, wenn sie wahr mare; aber sie wollen nur nicht leiden, daß fie fich auf Grunde ftute, die feine Gruns de find. Die freie Vernunft zieht die schreck. lichste Wahrheit ber angenehmsten Illusion Beide Partheien treibt also nur in ber Untersuchung ein verschiedenes Interesse, inbem die eine ihre Wunsche nur zu befriedigen sucht, und baher die Grunde mit einiger Inbulgent julägt, ba hingegen die andere jenen

Wünschen schlechterbings feinen Ginfing verfatten, fondern alles nach den ftrengften Ges feben ber Wahrheit gepruft wiffen will. Co lange nun die lettere die Grunde der Erftern blog der Kritik unterwirft, und das Unbefries digende berselben aufdekt, vertient sie den Beifall ber Wetnunft; sobald fie aber felbst entgegengesette Behauptungen durch objektive Beweise gurchzuseten gebenkt, verfällt fie felbst in einen noch größern Tehler, als die erfie; indem fie nichtigen objektiven Gruns den fogar gegen alles Bernunftintereffe Glauben beimift, und sich blog von den feltsam= ften Leibenschaften dazu verleiten lagt.

Der subjektive Beweis hingegen führt eine weit größere Sicherheit bei sich. Er geht

dans aufrichtig zu Werke und entsagt aller objektiven Ginficht. Daburch benimmt er bem Sange gur Widersetlichkeit schon alle Rraft und verhatet einen langen Streit. Denn wenn einmal eingesehen ift, daß es schlechterdings unmöglich ift, aus Einsicht in bie Matur bes Dhiekts zu reden, und bems ohnerachtet eine Beziehung biefes Dbjefts auf bas Subjekt zugegeben werden muß, fo gelten schlechterdings feine objeftiven Uns griffe. Die vernünftigften Philosophen und Theologen haben baber auch von jeher eingeraumt, bag wir Gott, Geele u. f. m. blog relative erkennen konnten d. h. bag wir blog aus ber Entbedung gewiffer Eigenschaften auf jene nicht sinnliche Wesen als ihren

Grund schlieffen mufften, ob fie gleich ofters versucht haben, jene Dbiekte selbst nach einer Analogie an sich zu bestimmen, welches eis gentlich dasjenige war, das sie in unaufhore. · liche Streitigkeiten verwickelte. Der subjekti= ve Beweis geht aber diese ganglich vorbei, in= bem er fich auf bergleichen Bestimmungen gar nicht einläßt. Wenn ich nur eine einzige Eigenschaft in meinen Subjekte gefunden has be, die 1) für mich gewiß, nothwendig und . umumftöglich ift, und mit der 2) bas Dasenn Gottes, gewisse sittliche Beziehungen, bie Un= sterblichkeit der Geele u. f. w. nach der Wernunft zusammenhangen; so schliege ich mit völliger Gewißheit auf das, was mit der Eigenschaft nothwendig verknüpft ist, wenn

ich auch gleich die innere Ratur besselben nicht einsehe und begreife. Eine solche Eigenschaft ift nun in meiner Ratur bie Cittlichkeit, mit der Gott und Unfterblichkeit, wie von der lege tern in der folgenden Abhandlung erwiesen ist, nothwendig verknupft ift, und auf diese Verknupfung grundet fich allein meine lebers zenaung. Die Lehren von Gott und Uni fterblichkeit gehoren nach biefer Borftellunge. art zur Moral, und was einmal in die Mings mauer diefer Wiffenschaft gebracht werden kann, ift den Angriffen der Metaphysik gange lich entzogen. Denn legtere hat gar feine Stimme in tiefem Terrain. Sie muß ihre Pfeile nun gegen die gange Sittenlehre rich. Diese aber ift auf bem unerschatterlis

chen Relsen ber fittlichen Bernunft felbst ges bauet, an welchem alle Macht der Woffen fruchtlos versucht wird: denn das nothwen= Dige Interesse, welches ihren Aussprüchen anhangt, macht sie unüberwindlich. Die Sittenlehre gleicht einer Festung, Die weder vom Seschätz erreicht, noch durch die Länge der Zeit zur Uebergabe gebracht werden kann. Die Quelle ihrer Subsistenz liegt in ihr selbst; alles, was sie mit ihren Mauern umfaßt, ist sicher; und das Toben von aussen, kann nur benjenigen erschrecken und angstigen, ber mit ber Starke des Orts den er bewohnt, unbekannt ist.

## Einleitung.

Die Fragen über Gott und Unsterblichkeit haben sur des menschliche Geschlecht ein so gross sies Interesse, und scheinen einen so effenbaren Sinstuß auf das sittliche Leben, und die Nuhe der Menschen zu haben, daß wohl niemand den Zuwachs an Würde, und Harmonie verskennen wird, der sur das Reich der Moralität entstehen würde, wenn man sur beide Fragen eine solche Antwort sinden könnte, welche niche nur die vernünstigen Erwartungen des Men, schen befriedigte, sondern die auch so viel Uesberzeugendes bei sich sührte, daß die Vernunft,

wenn sie nicht mit sich selber in Widerspruch gerathen wollte, genothiget wurde, sie als ger wiß und unbezweiselt zuzulassen.

Die hofnung zu einer folden Auflösung wird indeffen gar fehr geschwächt, wenn man die widerstreitenden Meinungen der großten Denker über diesen Punkt unpartheilich ermagt. Denn so viele ftreitige Gate es in der Philos sophie auch gibt, und so heftig und so verschier den auch von jeher darüber ift gestritten worden; so find sie doch niemals so uneinig unter sich felbst, und so verschiedener Meinung, als wenn ihre Untersuchungen Dinge betreffen, die über alle sinnliche Wahrnehmung hinaus liegen. Sieht man hier auf die Menge ber einander duwiderlaufenden Meinungen, so sollte man schwören, es ware alles in der größten Unger wißheit; betrachtet man hingegen bas Bertrau

en und die Hihe, womit ein jeder seine Meis nung verfolgt, und sie fest zu stellen sucht, so scheint eine jede die größte Gewißheit zu haben. Jede Schule versichert uns, daß ihre Lehre über jene entfernten Gegenstände die beste und ge= wisseste sey; und alle wollen uns ihre Meis nungen, so widersprechend sie auch seyn mögen, als apodittisch und nothwendig ausdringen.

Dun gibt es zwar viele Objekte, worüber die Philosophen streiten, wo man ohne Bes denken seine Unwissenheit gestehen, und alle Fragen darüber von der Hand weisen kann, wie alle diejenigen, die keinen Einfluß auf die Sintlichkeit und die Nuhe des Lebens haben, z. B. alles, was man von den letzten Prinzeipien der Dinge, von den Dingen an sich, von der Gestalt der Seele, und der Gottheit, ihrem Orte, Aufenthalte u. s. w. wissen will.

Allein die oben vorgelegten Fragen über Gott, und Unfterblichkeit, haben ein fo großes Ger wicht, einen so mächtigen Einfluß, und scheis nen mit der Ratur der Bernunft felbst so innig verbunden zu senn, daß man ihnen nicht eher entsagen kann, als bis man allem Gebrauche ber Vernunft zugleich mit entfagt. Denn wenn man auch gleich gewiß ist, daß man weder von der Natur der Gottheit, noch der Seele, etwas zuverläffiges wiffen fann; fo tehren bennoch jene Fragen unaufhörlich zurück, und werden ohne Unterlaß von der Bernunft felbst wieders holt, so daß der allergrößte Steptiker, und felbst der entschlossenste Berleugner der Gotts heit, und Unsterblichkeit, bas Intereffe an jes nen Fragen nicht los werben fann, und burch seine eignen Untworten, so dreuft und verwas gen er sie auch ersinnen mag, nie ganz befries diget wird.

Diefes gibt Unlaß zu ber Bermuthung, baß doch wohl irgend ein geheimer Weg in der Bernunft verborgen senn muffe, auf welchem fie gur befriedigenden Auflosung diefer Probleme gelangen tonne. Denn es findet fich fein Fall, wo ein so lebhaftes Interesse an einem Etwas, bas man selbst fur unmöglich erkannt hat, so anhaltend unterhalten wurde, und es ift fehr unnaturlich zu glauben, daß die Ideen von Gett, und Unfterblichkeit nur deshalb in die Vernunft gelegt waren, um sie unaufhorlich damit zu affen. Alles dieses muß einen Phis losophen rechtfertigen, wenn er auf den Gedan: ten verfalle, daß sich die Bernunft bisher nicht so wehl in den Fragen, als vielmehr in der Art und Beise getäuscht hat, wie sie solche zu beants worten versuchte. Ihr ganges bisheriges Ber streben ging nemlich dahin, diese Fragen, aus der Matur der Obickte, welche sie betreffen,

felbst zu beantworten. Diefes scheint aber, wie alle ihre bisherigen Versuche beweisen, gar nicht anzugeben. Es ware aber ger wohl moglich, daß die Auflojung der Fragen, die durch ihre eigne Natur aufgeworfen werden, auch in ihr selbst enthalten ware. Daher muß ich gefter hen, daß mir die Aufgabe der Preiswürdigen Leidener Akademie eine große Freude verur fachte. Ich glaubte, in derfelben einen neuen Beweis für die Unsterblichkeit der Geele vorher zu sehen, in welchem sich so gar alle Partheien, fo uneinig sie vorher unter sich gewesen senn mogen, vereinigen konnten. Denn follte jene Frage mit Ja beantwortet werden tonnen, fo daß man beweisen konnte, es gabe ausgemachte und unbezweifelte Pflichten, zu denen aber der Mensch fich nach ber Vernunft schlechterdings nicht für verbunden erachten tonnte, wenn er nicht annahme, die Seele sen unsterblich; fo

wurde folgen, daß wer die Berbindlichkeit dies fer Pflichten anerkennet, auch die Unfterblichkeit der Seele für wahr halten mußte. Sierdurch ware nun ein neuer Beweis für die Unfterbliche feit der Scele gefunden, der also lauten mufite: Mas mit wahren Sagen nothwendig verbung den ift, muß felbst wahr seyn; Dun gibt es Pflichten (welche hier nahmhaft gemacht wers ben mußten) mit denen die Lehre von der Uns fterblichkeit nothwendig verbunden ift, und welche die Bernunft für mahr erkennt; Folge lich ift es auch mahr, daß die menschliche Geele unsterblich ift, oder man tann die Formel des Beweises auch so fassen. Wenn die Pflichten A. B. C. u. f. w. wahr find, so ift die Seele unsterblich; sie sind aber mahr; also ist sie auch unsterblich. Diesem Beweise wurde bie Meinung derer keinen Eintrag thun, welche behaupten, daß die Matur der Seele über die

Grhare aller menfoliden Ertenmiß erhaben Denn, Dieses zugestanden, so behalten unfre Grunde dennoch ihr Gewicht, indem sie gar nicht aus jegen dunkeln Regionen, sondern aus dem hellen Gebiete der Bernunft hergenoms men find. Und wir tonten baber unfern Beweis gegen alle biejenigen leicht aufrecht erhalten, welche die Grunde, die aus der Narur der Obs jetre genommen find, als unbefriedigend und nichtig verwerfen. Denn fie ftreiten nicht ges gen die Sache felbft; und wer ftreitet wohl bar gegen? sondern nur gegen die Grunde far vieselbe.

Es ist wohl kein Zweisel, daß zur Aust lösung dieser Aufgabe, sich viele große Köpfe vereinigen werden, und es ist auch für das menschliche Geschlecht nichts wünschenswerther, als daß diese Dunkelheiten der Philosophie wer nigstens so viel Licht erhalten, als nothig ist, um in diesen Leben einen, obgleich schwachen doch überzeugenden Schimmer einer bessern Zustunft zu erhalten. Den Verfasser dieser Abschandlung hat nicht so wohl die stolze Hofnung des Preises, als vielmehr das innige und reine Vergnügen, welches er sich von einer solchen Arbeit versprach, gelockt, sich unter die vereh: rungswürdige Anzahl derer zu mischen, welche sich um die Ehre des Preises unter so respektas beln Kampfrichtern beeisern. Jest also zur Sache.

## Abhandlung.

er Sinn ber von ber Preismurdigen 2lfar demie aufgegebnen Frage, ift durch ihre eignen Worre selbst hinlanglich bestimmt, und fann kein anderer senn, als: Ob es Pflichten gebe, denen die Vernunft selbst zu gehorchen be= fiehlt, welches sie nach ihrer eignen Ein= sicht, ohne sich selbst zu widersprechen, nicht befehlen könnte, wenn sie behauptete, die menschliche Seele ware nicht unsterblich? oder Ob es Pflichten gebe, deren Wahrheit mit der Meinung, daß die Seele unsterb= lich sey, nothwendig und unzertrennlich ver= knupft ist, so daß die Wahrheit dieser Fflichten, ohne die Wahrheit der Unsterb= liditeit schlechterdings nicht von der Verz nunft gedacht werden kann?

Die Auftösung dieses Problems zerfällt in zwei Hauptiheile. Im ersten muß kürzlich von der Natur und dem Wesen der Pflichten, und der Verbindlichkeiten gehandelt werden; im zweiten mussen wir den nothwendigen Zusams menhang der Wahrheit der Pflichten mit der Wahrheit der Unsterblichkeit der Seele unz tersuchen.

Zuerst also, worin besteht das Wesen der Pflicht? Die Untwort hierauf mussen wir allein in der Vernunft selbst, und unserer eige nen Natur sinden. Dieses muß möglich seyn. Denn der Mensch kann sich selbst zum Gegensstande seiner Betrachtung machen, und dadurch vieles, was in ihm vergeht, verstehen und erstlären. Nun tressen wir unter andern auch in und eine Vorstellung allgemeiner Gesehe an, und sinden, daß unter allen Kräften, die wir in

uns wahrnehmen, teine zur Vorstellung ber Gelege taualich ift, als die Vernunft. Die Wernunft benft bie Gefege aus, und begreift ihren Gebrauch; ja, wenn man von den Ges Schäften ber Sinne, ber Ginbilbungefraft und ber übrigen Seelenkrafte abstrahire, und auf bie Bernunftwirkungen allein achtet; fo findet sich, daß diese in nichts bestehen, als in der Vorstellung und Unwendung der Geseke, Die fie entweder gibt oder erkennt, fo daß man die Wernunft, ohne Ferthum zu besorgen, als ein Vermögen, Geserge zu geben, und zu er= Fennen, beschreiben kann. Wenn dieses auch gleich keine Definition ber Vernunft ift; so ift es boch ein ficheres und unbezweifeltes Merkmal berfelben. Unter diesen Gesetsen, welche die Wernunft benkt, finden sich nun auch folche, welche allen vernünftigen Wesen eine einformis ge und norhwendige Sandlungsweise von

Schreiben, und diese werden, so fern fich bie Bernunfe für verbunden achtet, benfelben ges mat zu handeln, Pflichten genennt. Diese Befehle, welche die Bernunft gibt, wurden aber völlig unnut und thöricht feyn, wenn ihr nicht zugleich ein Bermogen beimohnte, Die Sundlungen biefen Geschen gemas zu bestimmen, und hierin besteht eigentlich der mahre Bori aug eines vernünfrigen Wefens, daß feine Bert nunft nicht nur gewisse Gelete ber handlungen enthält, und sich folche vorstellen tann, sondern baß es auch eine Kraft besitt, biesen Geseten zu folgen, als welches eigentlich basjenige ift, was man Freiheit, freie Willkühr u. s. w. nennt, und ohne weiche schlechterdings feine Pflicht möglich ift. Dasjenige, was die Bers nunft durch eine handlung zu erreichen gedenkt, ist der Tweck, der so fern er als vorgestellter Bestimmungegrund der Handlung gebacht wird,

Absicht heißt. Jedes Geset zielt auf einen Zweck, und jede Handlung, welche durch die Worstellung eines Gelehes bestimmt wird, hat einen Zweck. Daber kann die Bernunft, ohne Zwecke weder denken noch handeln, und es fließt aus der Natur der Vernunft, daß fie ftets nach gewissen Zwecken handeln muffe. Da es aber das oberfte Gefet ber Bernunft ift, daß fie nichts widersprechendes zulaffen kann; so werden auch weder die moralischen Gesetze, noch die Zwecke der Vernunft fich widerstreiten durfen, und da die Vernunft sich selbst als die Urheberin aller Zwecke und aller Gesetze ansehen muß, so kann ein vernünftiges Wesen nie als blosses Mite tel betrachtet werben, sondern die Bernunft muß es für ein solches erkennen, das feine Zwecke felbst erreichen, und seinen eignen Ges seken folgen kann. Wer also in seinen Sant dlungen ber Bernunft folgen will, tann unmöge

lich wollen tonnen, baß irgend eine Bernunft, es fen feine eigne, ober die eines andern, gang ober jum Theil vernichtet werbe. Denn die Wernunft kann fich nicht felbst gerftoren. Das ber muß jedes vernünftige Wefen die Kreiheit haben, die Zwecke, welche die Bernunft billiget ju verfolgen, und die Bernunft kann es nie bils ligen, wenn fie in biefer Freiheit geftort wers Bernünftige Befen haben ihre eignen Zwecke, und fie selbst konnen daher nie als blosse Mittel gebrancht werden; sie sind absolute Zwecke an sich selbst. Daher ist bas oberste Gefet, welches fich die Vernunft felbst aus ber Betracheung ihrer eignen natur, bei allen ihe ren Sandlungen auflegt: " Betrachte ein jedes " vernünftige Wefen, in fo fern es ein foldhes "ift, ale einen letten und absoluten 3weck," bem es fo gut frei ftele, wie dir, vernanftige Absichten zu befolgen. Da ferner bie Bernunft allenthalben einerlei ift, und auch einerlei Zwell te hat, so werden auch thre Gese einerlet fenn, und bie Bernunft fann baber feine ans dern als allgemeine b. h. solche Gesetze geben. die für alle vernünftige Wesen geiten. Wollen wir also unfre handlungen burch die Bernunfe bestimmen; so konnen wir sie nur durch solche Gesetze bestimmen, die für alle Wesen unsver Art gelten, und das Bernunftgeset kann alfo in dieser Rucksicht auch so ausgedrückt werden : Las deine Zandlungen nur durch solche Gesche bestimmen, welche allgemeine Vorschriften für alle vernünftige Wesen seyn Fonnen.

Ware nun kein anderer Grund zum Hans deln in der menschlichen Natur, als die Vers nunft, und würden die Zwecke blos durch sie bestimmt, so würde nie ein Widerstreit möglich seyn. Da es aber viele Ursachen des Handelns

in dem Menschen gibt, die den Bernunftgesetzen gerabe entgegen wirken, und welche die Bers nunft erft bestegen muß, wenn ste will, daß Die Handlungen ihren Vorschriften gemäs ger icheben; so entfreht darans eben diejenige eigen: thumliche Uer von Rothwendigkeir, welche fich bie Vernunft selbst auflegt, und die Verbind= lichkeit heißt. Die Vernunft gibt allgemeine Gefebe bes handelns; diefes find die moralis ichen Gefete; Die Vernunft erkennt es far nothwendig, sie zu befolgen, d. h. sie kann fein Wesen für der Wernunft wurdig erkennen. das feine Sandlungen nicht durch diefe Gefete bestimmt; sie erkennt sich also seibst sur verbun= den, diesen Gesetzen zu gehorchen: und eine Sandlungdart ju der man vermittelft ber Bers nunft verbunden ift, heißt Pflicht.

Pflichten find alfo eine Urt von Ursachen, wodurch die menschlichen Sandlungen bestimmt

werden: da aber mehrere Ursachen auf ben menschlichen Willen einfließen; so muß ich nothe wendig hier auch dieser erwähnen. Man fann fie fammtlich in drei Klassen theilen. Einige find absolut nothwendig, andre relativ nothwen= dig, und noch andre frei. Zu den ersten ger horen die Gesetze ber Ratur selbst, wodurch allen Dingen, und also auch der menschlichen Matur ein gewiffes Ziel vorgeschrieben ift, well ches zu überschreiten ganz unmöglich ist. Die relativ oder hypothetisch nothwendigen find die Gemuthebewegungen, Leidenschaften, Reigung gen, Gewohnheiten, Fertigkeiten, Griehung, Runfte, Wiffenschaften und ungablige andre, die von auffen und innen erzeugt werben. Die freien Urfachen aber, nenne ich die Vernunft, und die Gefete, welche sie aus ihrer eignen Ratur schöpft, und fich felbst auflegt. Die Bernunft ift eine Kauffalitat, Die von allem,

was wir in der Sinnenwelt wahrnehmen, um abhängig ist, die den Grund ihrer Thätigkeit in sich selbst hat, die sich ihre eignen Gesetze gibt, die also frei ist. Denn wer sich seine Gestetze seibe selber gibt, ist frei. Sie kann aber auch Kandlungen, die ihnen gemäs sind, hervorbring gen, folglich ist sie eine Ursache, und zwar eine freie Liesache.

Die erste Art der Ursachen geht uns hier gar nichts an, denn sie liegen über der Sphäre menschlicher Erkenntniß, und können daher nicht mit von uns berechnet werden. Die andre Gattung kann ebenfalls keine Handlungen aus Pflicht hervorbringen: denn wer wird von jes manden, der um seines Nutzens oder seines Vers gnügens willen etwas thut, sagen, daß er aus Pflicht handele? Alle Menschen, die nur von Leidenschaften, Sewohnheit, Erziehung, Vergierben, Vergnügen, und von andern äussern

Dingen, ale Reichthumern, Chre, Rang u. f. tv. zu ihren Handlungen getrieben werden, handeln, so fern sie durch nichts als diese Ursachen bestim: met werden, nicht aus Pflicht; und wer daher nur Diese Sattung von Ursachen bei ben menschlichen Bandlungen gulagt, und fie für bie einzigen Grunde des Sandelns halt, muß Pflicht für ein linding halten, und kann, wenn er sich nicht selbst widersprechen will, nie von Sands lungen aus Pflicht reden. Pflichten gehoren unter die freien Urfachen. Wir thun unfre Pflicht, wenn wir das thun, was die Bernunft gebietet, oder wenn die Bernunftgesete Ursachen unfrer Sandlungen werben. Siere inne besteht aber die gange Murde, und Wors züglichkeit der menschlichen Ratur, und wenn wir in irgend einem Stude ber Gottheit ahns lich senn konnen; so ist es darinne, bag wir und vormittelft der Wernunft nicht nur Gesetse

geben, sondern sie auch aller Hindernisse unger achtet aussühren können. Keine Ursache kann der Handlung Verdienst oder Achtung erwerben, als nur allein die freie. Sobald man bei einer Hans diung von den schönsten Folgen entdeckt, daß sie um des Gewinstes, oder bloß um des Handelnden eigner Lust willen verrichtet wurde, so verschwinsder alle Vewunderung und Achtung gegen ihren Urheber. So viel vorläufig über die Natur der Pflicht.

Ehe ich nun von der Verbindung, die zwischen den Pflichten und der Lehre von der Unsterblichkeit der Seele ist, reden kann, muß zuvörderst etwas über den nothwendigen Zusams menhang oder die Verknüpfung überhaupt erinnert werden. Es giebt nämlich eine doppelte Urt des Zusammenhanges. Die eine Art ist im Verstande, die andere in den Dingen.

Der Zusammenhang der Dinge ift die ursachlis de Verknüpfung. Im Verftande aber bangen Dinge oder Vorstellungen zusammen, wenn bas eine ohne das andere gar nicht gedacht werben fann. Die Theile des Goldes ziehen fich eins ander an; der Regen befeuchtet die Erde; die Weltkörper bestimmen sich ihre Bewegungen u. f. w. Diefes ift ein Zusammenhang in den Gar den. Die Gottheit kann ohne die vollkoms mensten Eigenschaften nicht gedacht werden; bie Idee der Pflicht ohne eine freie Ursache, ist undenkbar. Dieses ist ein Zusammenhang im Werstande. Beide führen gleiche Mothwendigs feit bei fich, und beide haben gleiche Realitat. So wie man aus der Ursache auf die Wirkung mit Gewißheit schließen kann; eben so nothwen: dig fließt auch der eine Sat aus dem andern. Wenn der eine Sat wahr ift, so ift der andes re, der durch den Berftand mit ihm nothwene big verknupft ift, nicht minber mahr. Wahrheit bes lehtern hangt mit ber Wahrheit bes eifiern nothwendig jusammen. Denn bas oberfie Kennzeichen ber Wahrheit ift, bag fie nichts Widersprechentes enthalte. Gine Deis nung enthält aber allemal einen Widerspruch, wenn ihr ein wahrer Sat widerfpricht. Mas also einer ausgemachten Wahrheit widerspricht, ist falfch. Denn wenn von zwei sich widerspres denden Sagen ber eine wahr ift, so ift der ans dere falsch. Es hångt also auch mit den Pflichs ten alles basjenige zusammen, wovon. das Ges gentheil den Pflichten widerspricht, und wenn die Pflichten wahr sind, so ist das, was mit ihnen zusammenhängt, nothwendig auch wahr. Die Gage aber, welche den Pflichten widerspres chen können, find dreifacher Urt, 1) solche, welche geradezu das Gegentheil aussagen, wie: Du follft nicht fehlen, und du follst stehlen, 2) solche

welche die Allgemeinheit bes Gefetes vernichten, wie: Beleidige keinen Menschen, und: Einige Menschen beleidige, und endlich 3) solche Gate, welche es unmbalich machen, daß die moralis ichen Gesete Handlungen hervorbringen konnen, wie wenn die Vernunft befohle, fur bas Naters land zu fterben, und doch auch zu gleicher Zeit lehrte, daß die Seele und also auch die Vernunft nach bem Tobe vernichtet werden wurde. hier muß eins von beiden fallch seyn. Denn bas Gefet einer Kraft kann ihr unmöglich felbst ents gegen fenn, und ihre eigne Bernichtung gebieten. Die Vernunft kann unmöglich fich selbst vernichten wollen.

Dach diesen Betrachtungen lasset uns als so sehen, ob es Pflichten giebt, welche der Bers nunft selbst widersprechen würden, wenn es als wahr angenommen wird, daß die menschliche Seele nicht unsterblich ist. Denn diese Frage

ist nur den Worten, nicht der Sache nach von der oben vergelegten unterschieden. Run glaus be ich allerdings überzeugt zu teyn, daß die Vers nunft Pflichten gebiete, die keine Pflichten seyn würden, und die sie sotztich nicht gebieten konste, die der Vernunft selbst widersprechen würs den, wenn sie annimmt, daß die Seele nach dem Tobe vernichtet wird. Diese Ueberzeugung will ich jezt durch Vorlegung meiner Gründe tnitzutheisen, oder doch zu rechtsertigen suchen.

Der Satz: die Seele ist nicht unsterblich, wir berspricht ten Pflichten weder auf die erste noch auf die zweite, sondern auf die dritte Art, und es scheint daher erfoderlich zu seyn, daß ich mich über diese Are des Widerstreits noch näher erkläre.

Um etwas zu begreifen und für mahr zu halten, ift es nicht nothig, den ganzen Zus sammenhang besselben mit allen möglichen Dins

aen bestimme und birefte einzusehen, fondern fobald wir nur den nothwendigen Zusammen: hang eines Sages mit einer Mahrheit einsehen, tonnen wir gewiß davon überzeugt senn. Denn was mit dem Wahren verknüpft ift, ist selbst wahr. Demohnerachtet wurde biese Wahrheit nicht als möglich gedacht werden können, wenn nicht die Vernunft voraussetzen konnte, daß als les, was wahr ist, nothwendig mit ihr zusams menstimmte, und wenn daher ein Gat entdeckt wird, der mit einer gewiffen Wahrheit ber Bers nunft schlechterdings nicht zu vereinigen ift; so muß dieser Sat ein falfcher und fein kontradit, torisch entgegengesetzter, ein wahrer Sat senn. Alle Wahrheiten sind also gleichsam die ge= heimen und stillen Ursachen, welche machen, daß ein Sat fur mahr gehalten werden fann; es sind die (Conditiones, sine quibus non esset veritas,) die Bedingungen, ohne welche aar

feine Mahrheit fatt finden konnte. Die Bahrs heiten anderer Gage konnen unabhängig von ihnen erkannt werden, sobald man ihrer gar nicht ermähnt; fie find feine Erkenntnifgrunde besonderer Mahrheiten: so bald man aber ibe Gegentheil feten wollte; fo wurde alle Wahrs beit verichwinden. Denn mit der Bahrheit maffen fich alle mahren Gage reimen. Wenn 3 E. jemand die Mhetorik vortragen wollte, fo braucht er der Luft dabei gar nicht zu erwähr nen, weil sie gar nicht unter die wirkenden lie; fachen gehort, die einen Redner bilben. Wolls te aber jemand bas Daseyn ber Luft leugnen, fo wurde er zu gleicher Zeit die Doglichkeit ber Redefunft lengnen, mithin alle Regeln berfelben fur ungereimte Grillen erklaren. Ob allo gleich die Regeln der Redekunst unabhängig von der Theorie der Luft tounen bewieten und eingeseben werben; so gehört ihr Daseyn bennoch als eine

stille, nichtwirkende Ursache (caussa quieta)

Auf gleiche Art glaube ich nun auch, daß die Verbindlichkeit aller Pflichten unabhäne gig von der Lehre der Linsterblichkeit bes wiesen werden könne, und daß also die Siriengejete, fo lange man diefes Bunfts gar nicht erwähnt, ihre volle Gultigfeit in ben Aus gen der Bernunft haben: fo bald aber jemand behauptet, die Scele sen nicht unfterblich; so muß, meiner Meinung nach, mit biefem Sage die ganze Sittensehre nach dem Ausspruche ber Bernunft fallen, und falfch feyn. Denn die Unfterblichkeit gehort zu den unthärigen Urfachen (nihil agentes) in Unsehung bes Beweises ber Pflichten, wodurch zwar die Pflichten nicht gewirkt werden, ohne welche aber die Bernunft ihre Handlungen unmöglich nach den Moralges

fetsen kann bestimmen wollen. Setzt man also die Vernichtung des Bewußtseyns und des Vernunftgebrauchs nach dem Tode; so gebietet sich die Vernunft eben dadurch, gar keine Pflicht zu beobachten. Denn ich behaupte, daß der Untergang der Seele nach dem Tode nicht nur mit einigen, sondern mit allen Pflichten im Widerspruche siehe.

Juerst ist es offenbar, daß, wer die Unsterblichkeit der Seele laugnet, zugleich alle diejenigen Pflichten aushebt, welche uns besehrten, alles nur um der Tugend selbst willen oder es deswegen zu thun, weil es Pflicht ist, ohne Rücksicht auf Vortheil, Nuhen und Vergnügen des Lebens, ja welche so gar sodern, nicht nur alle Süter des Lebens, sondern auch das Leben selbst um ihrer willen aufzuopsern. Denn das Wesen der Vernunft besteht darin, daß sie

nach Zwecken handelt, die sich nicht widerspre: den. Sie mus also ihre Zwecke orbnen. Eis nen muß fie fur ben bochften ertennen, und gu biefem Einen mußen die übrigen zusammenftime men: was ihm widerspricht, kann fie unmöglich als einen für fie gultigen Zweck billigen. Dun kann aber tein anderer Zweck für die Bernunft ber höchste senn, als derjenige, ohne welchen gar feine Zwecke benkbar und erreichbar maren. Diefer ift aber offenbar bas Dasenn und bie mogliche Wirksamkeit der Vernunft selbst, oder bas Leben. Aft alfo bas Dafenn und ber Ger brauch der Wernunft auf dicfes Leben einger schränkt; so ist die Erhaltung beffelben der hochfte Zweck, den fich bie Vernunft vorfegen fann, und alfo konnen nach der Bernugit alle Diejenigen Gelete keine Pflichten fur und fenn, welche uns um der Tugend willen Handlungen auflegen, wodurch das Leben entweder verkargt

ober zerstört werden kann. Es kann also nach der Vernunft nicht befohlen werden, sich um gewisser Gesetze willen Schmerzen und Leiden auszusetzen, sein Leben in Gesahr zu begeben oder gar dasselbe aufzuopfern, wenn mit diesem Leben alles aus ist. Denn dergleichen Hanztungen widersprechen dem höchsten Zwecke, den die Vernunft in dieser Welt haben kann, und widersprechende Zwecke kann die Vernunft und möglich wollen.

Man könnte hiergegen sagen, daß nicht sowohl das Leben, als vielmehr in angenehmes und glückliches Leben der hödiste Zweck der Vers nunft in der Welt seyn musse, daß man als nicht so wohl das Leben, als vielmehr das jenis ge, was das Leben angenehm macht, als den letzen und höchten Zweck betrachten durse, Die sittlichen Gesetze müßten sodann allgemeine

Regeln seyn, deren Befolgung die Urfache eines glücklichen Lebens ware. Aber es ift dies fer Zweck nur durch die Natur des Menschen mehr bestimmt, und wo ein gluckliches Leben fenn foll, muß doch schlechterdings auch ein Leben fenn, und eine Handlung, welche den Unters gang des Menschen nach fich zoge, konnte ganz unmöglich ein gluckliches Leben hervorbringen. Man mußte also durch die Bernunft beweisen. daß, für das Waterland zu fterben, den füßes ften Freuden der Sinne um der Tugend willen au entsagen, für Freunde und Menschen, wenn es die Pflicht fodert, fein Leben zu magen, alle gemein fichere und nothwendige Mittel zu einem glücklichen Leben waren. Dieses aber ift 1) gang unmöglich, weil die Glückseligkeit in angenehmen Empfindungen besteht, die in verschiedenen Subjekten auch von verschiedenen Urfachen entstehen, deren Erkenntniß auf eines

jeden eigner Erfahrung beruht, und worüber schlechterdings feine absolut allgemeinen und nothwendigen Borfdriften möglich find: 2) find die Mittel, welche die Vernunft zu diesem Zwes de in ihrer Gewalt hat, weder zureichend noch Denn ein jeder weiß, daß die menfche liche Glacheligkeit, wenigstens größtentheils von physichen Urfachen abhängt, die nur nach dem, mas und Erfahrung lehrt, bieweilen zufälliger Weise mit den moralischen zusammenftimmen, und alfo batte die Bernunft einen Zweck, den fie gu erreichen nicht die gehörige Gewalt hat: 3) laft es fich zwar benten, wie die Bernunft, wenn fie fid Gluckfeligteit zum Zwecke macht, northe wendige Uebel und Leiden zu übernehmen anras then tonne, wenn sie einsieht, bag badurch ihre Luft vermehrt werde; wie fie aber bei bies fem Zwede rathen konne, auch den Tod nicht ju achten, ift schlechterdings nicht begreiflich,

Denn die Unterlaffung einer folden Sandlung kann doch den Menschen nie aller Glückscligkeit berauben; und einige Urt von Stuckeligkeit, welt che es auch sen, muß doch die Vernunft, da sie ihr letter Zweck ift, jederzeit begehrungswürdis ger finden, als gar teine Dun fann man zwar jugeben, baß es einigen ein großes Bergnugen macht, muthig fur bas Baterland ju ftreifen, für Religion und Wahrheit felbst mit Lebeneger fahr zu tampfen; aber man tann nimmermehr behaupten, daß ihre ganze Glückseligkeit murde zernichtet worden fenn, wenn sie dergleichen ges fährliche Handlungen unterlassen hatten, und noch weit weniger fann man behaupten, daß ieder unglücklich senn muffe, der dergleichen lebendrohende Arbeiten auf alle Urt verab. scheuet. Ja es scheint vielmehr gang vernunftwidrig zu feyn, unter einer fo großen Menge von Mitteln, sich glücklich zu mar

chen, gerade diesenigen heranszumahlen, wels che nicht nur mit vielen Schmerzen, Ungst und Kummernissen und Todeogefahren vers knüpft sind, sondern so gar die ganze Natur vernichten können.

Wer daher die Unsterblichteit der Geele leugnet, scheint nach der Vernunft weit zwecks mäßiger zu handeln, wenn er fich folche Mittel ju feinem Zwecke auswählt, welche feiner Ges fundheit und seinem Leben am wenigsten schat ben tonnen. Denn wenn er auch ber Natur felbft nicht gebieten tann, feinem Leben gu fchonen; so muß er daffelbe doch durch seinen Wills len teiner Gefahr ausseten. Wer aber glaubt, daß seine Seele nach dem Tode vernichtet wird, und dennoch sein Leben aus Pflicht wagt, scheint gang unfinnig zu verfahren, indem er den Zweck, der sich ihm als hochster Zweck aufs

bringt, namlich bie Erhaltung bes Lebens, jum Genuffe der Gluckfeligkeit gang aus ben Mugen fest, und eine Handlung begeht, die bem Amecke ber Vernunft geradezu widerftreitet. Denn wer behauptet, bag man etwas aus Mflicht thun muffe, der behauptet, daß man ihr folgen folle, wenn man auch alles Wergnüs gen, ja das Leben selbst barüber einbuffen mußte. Man soll blos um der Bernunft und um der Pflicht willen handeln. Itun tonnen aber, wenn man die Unsterblichkeit leugnet, weder Bernunft noch Pflichten ohne bas Leben fenn. Daher mare es eben fo viel, wenn die Bernunft befohle, das Leben zu verliehren, um Pflicht und Wernunft zu erhalten, als wenn man get bote, ein Ding zu vertilgen, bamit das Ding erhalten werde, welches offenbar absurd ist. Und wenn das Leben die Bedingung ift, ohne welches weder Pflicht noch Vernunft seyn kann; so kann die Vernunft nie befehlen, daß man fein Leben aufopfern solle: denn es ware eben so viel als wenn die Vernunft sich selbst den Besehl gabe, sich selbst zu vernichten. Sie würde also gebieten, keine Zwecke mehr zu befolzgen, da ihr Wesen eben darin besteht, Zwecke zu befolgen, welches offenbar ungereimt ist.

Dan sieht, daß hier ein offenbarer Wir derstreit der zweiten Art in der Vernunft selbst entsteht, indem sie zwei höchst absolut nothwens dige Endzwecke entdeckt, die sich beide vernichsten, wenn sie beide als die höchsten angenommen werden. Einmal, den algemeinen moralischen Gesesen ohne alle Einschränkung um ihrer selbst willen zu folgen, welches die Psicht fos dert, und dann das Leben zu erhalten und glücklich zu machen, welches offenbar jene Ultsgemeinheit der Geseszehung der Vernunft eins

schränkt. Die Allgemeinheit einschränken heißt aber eben so viel, als sie vernichten. Denn ein allgemeines Geset, das nicht allgemein ist, ist ein offenbarer Widerspruch.

Es ist also aus dem bisherigen klar, daß die Vernunft, wenn sie erkennt, daß nach Diesem Leben alles aus ift, nicht gebieten kann, um einer Pflicht willen, Gesundheit und Leben aufzuopfern. Gang andere ift ce, wenn die Unsterblichkeit der Scele vorausgesett wird. In diesem Kalle kann es die Vernunft als tein Hinderniß ansehen, wenn ihr die Pflicht gebier tet, Leib und Leben aufzuopfern. Denn das gegenwartige Leben ift fodann nur ein Phanos menon, von dem bas Dafenn und der Gebrauch der Vernunft nicht absolut abhängt. Pflicht und Vernunft können bleiben, wenn auch das irdische Leben aufgehoben wird. Und da die

größte Sohe und Wurde ber menschlichen Natur allein in die Vernunft und die Beobachtung der fittlichen Gesetze gesetzt wird; so kann es ihr felbft nicht befremdend vorkommen, wenn fie um jener Majeståt willen, zeitliches Gluck, Ge: fundheit und Leben wagen foll. Ja cs ist vielmehr augenscheinlich, daß gerade alsbann Die Bernunft ihre größte Starte beweifen fann, wenn sie alle Naturursachen überwältiget, und Die ftarkften Meigungen und Triebe überwindet. Wenn der Mensch um ber moralischen Gefete willen, fich den größten Schmerzen unterzieht und weder Ungluck noch Gefahren scheuet; fo arbeitet er so wenig an ber Bernichtung ber Bernunft, daß er vielmehr fich eben badurch um ihre Erhaltung am mehreften bemubet, und es ift fichtbar, warum ein vernünftiges Wefen in solchen Rampfen am edelften und achtungse wurdigsten erscheint. hier ist alles in ber

größten Uebereinftimmung mit fich felbft. Denn wir schätzen eine Kraft nach ihren Wirkungen, und wenn die Kraft vermögend ift, die Gefe= be, welche aus ihrer Ratur flichen und die fie sich seibst auflegt, zu befolgen, und alle hinders "niffe zu bestiegen; so hat diese Rraft vor allen andern ben Vorzug. In der menschlichen Da= tur ift nun die Vernunft offenbar die vorzüge lichste Kraft. Und wenn diese baher alle ihre Gefete audubt, und alle übrigen Rrafte in bem Menschen ihren Gesetzen unterwirft; so zeigt fie fich in ihrer größten Erhabenheit. Was fann also höheres gedacht werden, als wenn fie die Sinne gang nach ihrem Willen regiert, wenn sie so gar bem Triebe der thierischen Gelbsterhaltung, der so gewaltig ift, Stille schweigen auflegt, und gegen alles Strauben der instinktartigen Natur Handlungen erzwingt, wo Leib und Leben ju Grunde geben konnen,

um nur ihren Grundiagen treu zu bleiben, und fich felbst in ihrer freien Birkamteit zu erhals ten. Die Bernunfe hat nur einen Zweck, der gang in ihrer Gewalt ift. Dieser ift die Ers haltung des Unsehens und der Wirtsamkeit ihrer eignen Gelete Leben und Gesundheit und felbft ihr Dasenn ift ihr nicht gang anvertrauet. Gie kann biese Dinge also auch nicht besorgen, wenn fie nicht aus der Beebachtung ihrer Gesetze felbit fließen. Wenn fie aber annimmt, daß die Einrichtung der Welt mit der Vernunft har: monire; so muß sie auch annehmen, daß die Matur jene Dinge, wenn sie sie vernichtet, durch andere erfegen werde, die bas Daseyn der Bernunft erhalten.

Man wird aber schon aus dem Vorigen abnehmen konnen, daß der Beweis für den andern Theil meiner Behauptung, daß nämlich

ber Gal, die Geele sen nicht unfterblich, mit aller und jeder Pflicht ftreite, in dem Begriffe der Pflicht ebenfalls verborgen liege. Denn eine Pflicht ist ein solches Geletz, modurch allen vernünftigen Wesen eine gewisse bestimm= te Handlungsweise vorgeschrieben wird, und jedes Wesen, so fern es vernünftig senn will, muß seine handlungen ohne alle Ginschräntung durch ein solches Beiet bestimmen. Alle Pfliche ten find allgemeine und nothwendige Gesetze, die für alle gelten, und schlechterdings keine Beranderung, keinen Zusat und keine Ubnahme leiden. Alle Pflichten mußen nur allein, in so ferne fie Pflichten find, um beswillen beobachtet werden, weil sie durch die Vernunft gegeben werden, und weil der Vernunft um so viel 266. bruch geschieht, als von ihnen nachgelassen wird. Der hochite Zweck also, den die Vernunft bei ihren Sandlungen haben kann, ift, ihre eigne

Mirtfamfeit ju erhalten und ju vermehren, und es kann nichts von der Vernunft gebilliget wert den, als nur in so ferne es zu diesem Zwecke Dient. Es besteht aber das gange Wefen der Bers nunfrgesche darinne, bag fie nothwendig und allgemein find, und sie burch etwas einschräns ten, heißt eben so viel, als sie vernichten. Wenn baher auch die Pflicht gebieret. Gefunde heit und Leben gu erhalten, oder außere Guter au erwerben; so geschieht dieses doch nicht unt biefer Guter felbft willen, fondern jederzeit uns ter der Einschrankung, wenn sie Mittel zu desto größerer Wirksamkeit der Vernunft und Uebung der Pflichten find. Ronnte aber Leben, Gesundheit u. s. w. nicht anders erhalten mer: den, als durch Vernachläßigung der Pflicht; fo ift es edler und beffer, den Vernunfegeießen ger treu zu bleiben und jene Guter aufzuopfern, als fie gegen die Pflicht gu erhalten. Ware nun

der Vernunftgebrauch auf dieses Leben eingesschränkt; so wäre dieses mit der Vernunft selbst unzertrennlich verbunden, und das Leben aus; opfern, hieß eben so viel als die Vernunft aus opfern. Die Vernunft würde also besehlen, sich durch ihre eignen Gesche zu vernichten, oder die Wirksamkeit ihrer Gesehe zu erhalten, und sie auch nicht zu erhalten d. h. sie würde in den offenbarsten Biderspruch mit sich selbst gerathen.

Gine eigentliche Pflicht ist nur ein solcher Sat, der unbedingt und ohne alle Einschränz kung etwas gebieret z. E. du sollst nicht siehlen, sen rechtschaffen und treu u. s. w. Diese Gerbote sind ohne alle Einschränkung gut, und jester dieser Pflichten sind Güter und Leben nachzus sehen, und es giebt keine einzige absolute Pflicht, von der man dieses nicht behaupten könnte. Denn man soll sie alle um ihrer selbst willen,

weil fie die Bernunft gebietet, beobachten. Sind wir also von der Wahrheit einer Pflicht überhaupt überzeugt; so mußen wir auch nothwendig, wenn die Vernunft fich nicht felbst widersprechen foll, die Unsterblichkeit der Seele zulaffen, weil wir fonft annehmen mußten, daß die Tugend durch fich felbst vernichtet werden konnte. Gelen wir alfo, daß ein künftiges Leben sey, in welchem ein fernerer Gebrauch ber Bernunft ftatt fine det; so ift dieses nicht nur der Bernunft vollkommen gemås, sondern sie wird auch durch sich selbst, wenn sie einmal Pflichten gulaft, zu diefer Voraussetzung gezwungen, und der Glaube an Unsterblichkeit muß alfo gerade so fart feyn, als ihr Glaube an Pflicht ift, indem lettere ungereimt ware, wenn bie Unsterblichkeit nicht angenommen würde.

Keine einzige Pflicht hat unmittelbare Objette biefes Lebens, Bergnugen, Gluckfeligs feit ober was dazu dient, jum Zweck. Go bald irgend ein Inftinkt eine Reigung, eine Begierde, ein außeres Gut als einzige Urfache einer Sandlung betrachtet wird; fo ift diefes keine Handlung aus Pflicht. Rein Mensch wird sagen, daß jemand etwas aus Pflicht thue, wenn ihn fein eignes Bergnugen ober fein Musen dazu antreißt. Wen ein Inftinkt triebe, andre Menschen glucklich zu machen, fein Mort zu halten, verträglich zu senn u. f. w. der wurde zwar ein sehr liebenswurdiges Wefen fenn, aber zur Tugend und zum Berdienft tonns te man ihm soldzes doch nicht rechnen, weil ein Instinkt burch ein andres Wefen eingerichs tet und aufgelogt ift und die Willführ zwingt; bas, was wir Tugend nennen, aber schlechtere dings eigne Geschung, und freie Kauffalilat erfos erfodert. Schränkt man nun das Daseyn der Vernunft auf dieses Leben ein; so muß sie es offenbar für ungereimt erkennen, wenn ihr verboten wird, dieses Leben und was zu demisselben gehört, nicht zu ihrem einzigen und höcht sien Zwecke zu machen. Die Pflicht, welche Handlungen um des Gesehes willen sodert, muß ihr als eine Chimäre vorkommen, und sie muß einen andern bestimmten Zweck in ihrer Natur aussuchen.

Sier bietet sich ihr nun gleichsam von selbst die Glückseligkeit an. Denn außer der Wernunft, werden noch Triebe in der menscht lichen Natur als Ursachen des Handelns anges trossen, deren dauerhafte und beständige Bestriebigung Glückseligkeit heiße. Die Vernunft kann nun nicht aus ihrer eignen Natur bestimt men, was Glückseligkeit sey, und worin die

grand and the grand of the control o

möglichen Mittel, fie zu erreichen, bestehen font bern sie muß die Triebe in der menschlichen Natur aufsuchen, und ihre Kollisionen, und Urten der Befriedigung erforschen, und sich sodann aus ber Erfahrung Regeln abstrahiren, nach welchen bisher die größte und dauerhaftes fte Glückfeligkeit erreicht worden ift. softematischer Inbegriff diefer Regeln wurde eine Gluckseligkeitelehre fenn. Man wurde fich aber fehr irren, wenn man eine folche Gluck feligkeitslehre fur eine Moral hielt. Denn glucklich zu fenn ift ein Bunsch, den die Natur durch Instinkte und Triebe uns so fark abnos thiget daß es warlich fein Berbienst ift, ihn zu haben, und es mare ungereimt und lacher lich, uns noch obendrein zu gebieten, daß wir uns glucklich machen sollen, da ein jeder schon die größte Begierde barnach hat. Rein Mensch kann deswegen auf Achtung und Erhabenheit

Unspruch machen, weil er ein unglaublich gefi tiges Verlangen hat, glucklich zu feyn. Denn Dieses haben auch die Thiere mit dem Menschen gemein. Der einzige Unterschied unter ihnen wurde fenn, baß jene die Ratur die Mittel gur Gluckseligkeit durch Instintte gelehrt hat, die Menschen aber solche durch Vernunft selbst auss findig machen muffen; wobei die lettern eher verliehren als geminnen wurden, da die Inftink: te so sicher führen, und die Vernunft in den Mitteln sich so häufig irret. Auch wurden die Ausdrücke: Verdienst und Schuld leere Worte feyn, indem niemand sein Ungluck begehren kann, und wenn er also eine Sandlung thut, die ihn doch ungsücklich macht; so that er sie gewiß blos aus Brethum: er hielt fie fur ein Mittel des Glucks, und fie erzeugte fein Uns glud. Man kann ihn hochstens für einfaltig, Section of the sectio

aber nie für lafterhaft erklaren, fo wenig wie einen Raufmann, der fo einfaltig ift, fein Bers mogen da aufs Spiel zu setzen, wo es kein Kluger wurde gethan haben. Moralgefete find etwas gang anders, als Glückseligkeitelehr ren. Die erstern find absolut und gebieten alle gemein und nothwendig : in ber Sinnenwelt ist kein Objekt, das nothwendig mit ihnen verknüpft ware. Es ist möglich, tag der Tue gendhafte zeitlebens unglucklich ift; die heftigften Schmerzen tonnen ihn begleiten; feine Tugen: den konnen ihm Verfolgung, Angft, den Bers Just seiner Familie, feiner Gesundheit u. f. w. zuziehen; aber er ift darum nicht weniger tugende haft, ja seine Tugend erscheint so gar um so viel groffer, je groffer bas Ungluck, und je ftarter die unangenehmen Empfindungen find, unter welchen er ihr treu bleibt, und die er durch ihre Entfagung hatte los werden tonnen. Diefe

Tugent, in welche alle Menschen, (einige wer nige in den Stunden ihrer Spekulation ausger nommen) die bodifte Burde und Bortreffichteit ber menschlichen Natur setzen, mußte ein Uns ding, bas lacherlichfte Geschöpf der Ginbildung fenn, bas blos unfern Spott verdiente, wenn feine Unfferblichteit ber Geele angenommen wurde. Denn die Bernunft, deren Wefen bas rin besteht, daß sie nach Zwecken handeln foll, wurde, wenn sie tugendhaft handeln wollte, ohne alle Zwecke handeln, weil sie in Sefahr geriethe, eine Urfache ihrer eignen Bernichtung zu fenn, indem die Eugend in vielen Gallen fodern tann, Gluck und Leben au wagen. Bereit in angel mittel

Mir ift die Meinung berer nicht unbekannt, welche behaupten: die Vernunft muffe dennoch die Glückfeligkeit als den letzten weck ber menschlichen Natur ansehen, und die Tugend sen doch ims mer das sicherste Mittel, zu derselben zu gelan: gen; und ob sie uns gleich in mancherlei Leiden verwickeln tonne, so fande sich boch zulett, nach einer genauen Berechnung, daß das Gluck, well ches die Tugend gewähre, größer sey, als alles Ungluck, das damit verknupft senn konne, und daß es nie mit einem blos sinnlichen Glucke an Große und Werth verglichen werden tonne. Zulett muffe also doch die Vorstellung unfrer Gluckseligkeit der Grund seyn, ber uns zur Huds übung der Tugend treibe, und ein Tugendgefet tonne daher boch tein anderes seyn, als ein sols ches, das uns wahrhaftig glucklich macht. Das her sen, die Sitten lehren, im Grunde nichts ans bers, als die Berechnungen vortragen, nach welchen die größte Summe der Glückseligkeit ger funden werden fann.

hiergegen erinnere ich nun überhaupt, daß ich es für zwei sehr verschiedene Untersus dungen halte, ob Gluckseligkeit der lette und vernünftigfte Zweck in der menschlichen Natur überhaupt sen, und ob diejenigen freien Sands lungen, welche durch die Vorstellung derfelben verurfact werden, um deswillen Pflichten ger nannt werden tonnen. Ift das erftere; fo muffen naturlicher Weise Die Befolgungen Der Pflicht diesen letten Zweck mit befordern helfen. wenn anders die menschliche Ratur selbst etwas jur Erreichung ihres Endzwecks beitragen tann. Aber ob Handlungen deshalb Pflichten heißen muffen, weil sie durch die Vorstellung der dadurch zu erlangenden Glückseligkeit hervorgebracht find, daran zweiste ich ganz und gar. Denn eins mal angenommen, die menschliche Matur habe einen ganz andern, uns bis jest zwar ganz uns bekannten, aber doch weit erhabenern Zweck

als den Genuß der Giuckseligkeit : ferner anges nommen, daß der lette Zweck unfrer Ratur nicht nur hier in der Welt, sondern auch in eis ner beträchtlichen Zeitfolge nach bem Tode in eir nem andern Leben, vollig unerforschlich bliebe, und endlich noch angenommen, daß wir schlechs terdings keinen nothwendigen ober wirklichen Zusammenhang zwischen Tugend und Glückses ligfeit entdeckten; fo murden die Bernunftgebos te, nach meiner Meinung, dennoch far und ihre vollkommene Galtigkeit behalten, und wir murs den alle Macht der Vernunft anwenden muffen, sie audzuführen, weil wir wenigstens diese eine zige Bestimmung unfrer Ratur mit vollkommner Gewißheit erkennen, daß wir nach den Bers nunftgefegen handeln muffen. Die Bernunfte gesetze muffen als freie, von allen Dingen uns abhängige Ursachen; wirken, wenn wir von unsern Sandlungen sollen sagen konnen, daß

die Pflicht einigen Theil baran habe. Es ift awar vernünftig, für sein Glück zu forgen, aber fein Menfch nennt, dergleichen Sandlungen, Handlungen aus Pflicht. Gin Argt, der einen fürstlichen Patienten punttlich und genau abwartet, von deffen glücklicher Kur er fich gros fied Gluck und große Belohnung verspricht, kann zwar ein rechtschaffener und tugendhafter Mann seyn; aber niemand wird behaupten, daß er dadurch einen aufferordentlichen Beweis von seiner Tugend abgelegt, weil er bei seinem Fleiße und bei seiner Atkuratoffe in dieser Kur fein Gluck immer vor Angen gehabt. Wendet hingegen derselbige Urzt auf einen armen Krans fen, der unbekannt und hilfied ift, und dem er Arznei, Lebensmittel und Bequemlichkeit aus seinem Beutel verschaffen muß, eben die Gorge falt und Dube; und kann man keine Aussicht auf Wortheile bei tiefer genauen Abwartung

entbecken; so wird man biefe handlung gewiß weit eher aus der Pflicht herleiten, und fie als eis nen Beweis seiner Rechtschaffenheit und Tugend aufstellen konnen. Soll also die Borstellung ber Buckseigkeit der lette und einzige Bewes gungenrund unfrer handlungen fenn, fo bes haunte ich erstlich, daß durch diese Theorie der Begriff der Tugend und Pflicht schlechters dings vernichtet werde. Denn so wenig es geleugnet werden kann, daß das Bewußtsenn, die moralischen Geietze befolgt zu haben, mit einer angenehmen Empfindung verknupft ift, und taß die Ausübung der Tugend, innere Zufrice denheit, also einen großen Theil der Gluckielige feit zur Kolge habe; so wenig kann ich doch zus geben, daß eine handlung um diefer angenehe men Empfindungen willen, tugendhaft zu nens nen sen. Ich wurde vielmehr den noch weit mehr bewundern, ber bergleichen angenehme

1

Empfindungen, als Wirkungen der Tugend gar nicht voraussahe oder bei fich verspurte und fie bennoch ausübte. Denn daß dem Menschen bei der Ausübung seiner Tugend vieles, auch auffer der Bernunft, ju Gulfe tommt, ift zwar ein Zeichen, daß seine Vernunft Bulfe nothig hat, aber nicht, daß sie allein durch sich selbst gar nichts wirten tonne. Go bald die Borftels lung des Vergnügens, das aus einer Handlung entspringt, die alleinige Ursache der handlung ist; so verdient sie schlechterdings nicht den Ras men ber Tugend, sondern es ift an jeder Sans blung nur so viel tugendhaft, als die bloffe Bors stellung bes allgemeinen und nothwendigen Wers nunftgesetes gewirkt hat. Denn ware das Bergnügen, welches aus der tugendhaften Handlung entsteht, als die Ursache desselben ans zusehen; so mußte das Vergnugen oder die Bludfeligteit auch ein Maaß feyn, die Tugend

und das Verdienst der Handlungen zu messen: es wäre eine Handlung um so tugendhafter, je glücklicher sie machte: keiner wäre lasterhaft als nur der Elende. Ehebruch, Naub und Mord, wären nur dann Laster, wenn sie unglücklich machten. Man müßte die Moralität der Hans dlungen nicht nach ihren Bewegungsgründen, sondern nach ihren Folgen beurtheilen, welches so absurd ist, daß es gar keiner Widerlegung bedarf.

Es ist aber auch zweitens schlechterbings ganz unerweislich, daß die Beobachtung der moralischen Gesetze jederzeit und nothwendig mit Glückseligkeit verbunden sey. Denn wo wo will man die Beweise für diese Behauptung hernehmen? Aus der Erfahrung? Diese könnte leicht die Sache schlimmer machen. Denn 1) kann die Erfahrung wohl beweisen, daß etwas

bisher so geschehen sen, aber nicht, baß cs auch nothwendiger Weise so geschehen maffe, wie aus allen Bernunftlehren bekannt ift, und 2) beweiset fie auch nicht einmal, daß es wirklich fo geschehe. Denn es ift lächerlich, wenn man es lengnen will, daß die Beobachtung der Pflicht ten Menschen viel Leiden und Unglück in dieser Welt zuziehen fann, und oftere wirke lich zuziehet. Und einen, der um feiner Ins gend willen in Del gesotten wird oder den Gifts becher trinken muß, für glücklich auszugeben. ift eher ein Spott zu nennen, ben man mie Une glutlichen treibt, als eine philosophische Subtis litat. Man mußte also aus der Vernunft a priori beweisen, dag die Tugend jederzeit glucklich machen muffe. Allein, so schon ein solcher Beweis auch geführt werden, und so bundig man auch darthun möchte, daß nach Wernunftgesetzen toute andere Werbindung moge

lich ware, als bie ber Tugend mit der Glackfes ligfeit; fo laut murde die entgegengesette Ers fahrung diesen Beweist miderlegen, ba aus bert felben offenbar ift, daß die Dinge, welche zur Gluckseligkeit gehören, sich gar nicht nach dies fen Bernunftgesetzen richten, indem fie nach eis ner ganz verschiedenen Ordnung erfolgen, und von einer ganz andern Urt von Ursachen abhans Also nicht zu gedenken, daß durch ders gen. gleichen Bewegungegrunde der gange Begriff der Pflicht ganz und gar aufgehoben wird, weil die Nothwendigkeit und Allgemeinheit unvers meidlich leidet; so find die moralischen Gesetze auch aufferst schwankende und ungewisse Mittel, Die Glückseligkeit bier in der Belt zu erreichen, und es kann baher niemanden verdacht werden, wenn er sich nach seiner besten Ginsicht andre wählt, bei beren Gebrauch er sich nach seiner bisherigen Erfahrung wohlbefunden hat. Denn

fo wie es in ben Sinnen gewiffe Idiofunkraften giebt, wo dem einen etwas angenehm ift, was auf den andern hochst unangenehm wirtt; fo hat auch jeder das Recht, sich fur einen Sons derling in Unichung der Erfolge der Sandlune gen in seinem Gemuth zu halten. Gin Gellert wurde hochst unglücklich gewesen seyn, wenn er fich bewußt gewesen ware, einen Menschen ers mordet zu haben da ein Bravo nie glückticher ift, als wenn er nach vollbrachter That die Dus faten übergahlt, Die ihm feine Toofchlage quo brachten, und nie miebergnügter, als wenn ihm ein Dolchstich mißlang. Wenn glücklich fo viel als tugendhaft ist; so ist der Bravo nicht minder tugendhaft als Gellert, nur jeder nach feiner Beise. Wer dem andern gebieten wollte, nach eines andern besondern Beife glücklich ju feyn, wurde offenbar thoricht handeln. Und wenn es bei ber Tugend nur auf Reigungen

angesehen ist; so ist es zwar möglich, daß fer mand eine aufferordentliche Liebe gu ben Tu: gendgesehen hat, aber ein anderer wurde fich vielleicht für glücklicher und flüger halten konnen, wenn er eine Reigung, die so allein herrs schen will, und die allen übrigen, nicht mins der natürlichen Reigungen so oft Abbruch zu thun gebietet, und welche ihren letten Zweck fo weit hinaus schiebt, und ihn so unficher oder boch so unvollkommen erreicht, entweder gar nicht hatte, ober doch sie absichtlich schwächte und unterbruckte. Denn eine Reigung wege zuschaffen, welche zu befriedigen zu viel Daube erfodert, ift jederzeit der Klugheie gemäß.

Man würde sich sehr irren, wenn man mir Schuld gabe, als ob ich längnete, daß die Glückseligkeit einen weschrtlichen Theil der Bestimmung der menschlichen Nacur ausmache.

the employed the second district bullet

Sich glaube vielmehr, daß die Beranstaltungen, welche wir in derselben wahrnehmen, die Bers nunft von allen Seiten nothigen, dieses zu ber haupten. Aber ich leugne nur, daß man ber weisen tonne, das die Befolgung der Morals gesetze das einzige mögliche und nothwendige Mittel son, jeden Menschen hier in dieser Welt alucklich zu machen. Ungenommen also: bie Bluckfeligkeit gehore nothwendig zur Beftimt mung der menschlichen Natur, oder auch fie fen ihre lette Bestimmung; so getraue ich mir anch hieraus zu beweisen, daß die Pflicht in einen leeren Damen verwandelt werde, und baß die Vernunft mit sich selbst in Wiberspruch gerathe, wenn sie behauptet, Die Scele fen nicht unfterblich. Denn wenn der Menfch ein vernünftiges Wefen ift; fo hat er Bernunft. und er muß diese als die oberfte und hochite Rraft in seiner Datur anerkennen. Gine jebe

Kraft hat aber auch jederzeit Gesetze in sich, nach benen sie wirkt, und so ift es aud mit ber Vernunft. Diese zieht aus ihrer eignen Ras tur gewiffe Befete, beren Befen in ihrer Nothwendigkeit und Allgemeinheit besteht, und denen fich eben darum alle vernünftige Wefen unterwerfen mußen, weil die Vernunft in ihr nen feine andere Gefete geben kann, ale welche aus ihrer eignen Matur fließen. Dergleis chen allgemeine und nothwendige Vernunftges Jebe find nun die Sittengesete, ober die Pflich. ten. Die Vernunft befiehlt durch fich felbst, unter keiner Bedingung, von ihnen abzuweis den, und ihrer Beobachtung schlechterdings alles, ohne Ausnahme, nachzusetzen. Sie legt fie und, wie alle Lehrer ber Moral, mit dem gemeinen Menschenverstande einstimmig bes haupten, als nothwendig und unnachläßlich auf. Dun erkennt aber auch die Bernunft die Gluck:

feligkeit, als eine von der menschlichen Ratur ungererennliche Bestimmung, und es kann ihr daher unmöglich entgege: fenn, auf Mittel zu denken, wie sie bieselbige erreiche. Indessen schranken die Tugendgesetze den Gebranch jener Mittel jur Glackfeligkeit ein, und bie Vernunft gebietet, fich um die Gluckfeligteit nur in fo weit zu bemuben, als biefe Bemuhungen mit Tugend und Pflicht besiehen konnen. Tugend und Pflicht wird alse von der Bernunft toch hoher geachtet, als die Gluckfeligkeit diefer Welt, indem fie dieselbe auszuschlagen befiehlt, so bald fie ohne Verletung der Pflicht nicht erworben werben fann, und die Bernunft fann das, was das Leben gläcklich machen kann, unter keiner andern Bedingung mollen, als wenn ce mit ber Tugend übereinstimmt. Wenn daher die Bernunft bie Gluckfeligkeit unter vernünftige Wesen vertheilen sollte; so konnte fle nach ihren

Gesetzen nicht anders versahren, als daß sie den Tugendhaftesten auch am glücklichsten macht te: turz, sie kann keine andre Vertheilung der Glückseligkeit für gerecht erkennen, als eine sols che, die mit der Tugend in der genauesten Prosportion steht.

Ein vollkommen tugendhaftes Leben in Berbindung der ihr proportionirten Glückselige teit gedacht, ist eigentlich dasjenige, was die Vernunft für das wünschenswertheste und hochste Gut erklärt, worüber unter den Alten so lange ist gestritten worden. Das höchste Gut kann eben so wenig allein in der Vernunst, wie die Stoiker meinten, als allein in den Sinnen, wie Epikur wollte, gesucht werden. Soll es nun als möglich gedacht werden, daß der Mensch sich biesem höchsten Gute nähern könne, so muß Tugend und Glückseligkeit mit

einander in Berbindung ftehen. Wir aber kennen keine andre Verbindung zweier von eins ander verschiedenen Dinge, als daß das eine die Ursache oder die Wirkung des andern sey. Da nun die Tugend die Handlungsweise ift, wodurch ein gewisser Zustand in dem Menschen gewirkt werden foll; so muß die Beobachtung der Pflicht von der Vernunft, als die Ursache der Glückfeligkeit, betrachtet werden, wenn ans ders der Mensch zur Erreichung des hochsten Guts felbst etwas foll beitragen tonnen. Es mußte alfo, nach jener Bestimmung zu urtheilen, die wir in dem Menschen erkennen, Tugend und Gluckfeligkeit hier in einem beständigen ebens maßigen Berhaltniffe fteben, und eine nothwenbige Berknupfung zwischen beiden ftatt finden. Nun wird wohl niemand behaupten, daß fich eine folche Ordnung in der Welt mahrnehmen laffe, nach welcher Tugend jederzeit Gluckselige

Beit herbeifuhre. Denn die lettere tann uns moglich blos in dasjenige einfache, angenehme Gefühl gesetzt werden, welches mit ber Huss übung der Vernunftgesetze verbunden ift, indem die ungehinderte Thatigkeit einer jeden Kraft ein gewisses Vergnügen nach sich läßt; sondern zur menschlichen Glückscligkeit gehoren in biefer Welt auch andre Dinge, die fich schlechterdings zu der Conscientia recti gesellen muffen, wenn wir einen Menschen glücklich preisen follen. Rein Menfch wird es leugnen, daß mit dem Bewußtsenn, gerecht, treu, arbeitsam u. f. w. gewesen zu seyn, ein gewiffes fehr schabbares Wergnügen verknüpft ift; aber allein macht es dennoch den Menschen nicht glucklich. Bur Glückseligkeit in der Welt gehören offenbar viele zufällige, von uns größtentheils unabhängige Dinge, wie Gesindheit, ein gluckliches Tems perament, ein gewiffer Grad bes Wohlstandes, Sefellichaft, und taufend andre Dinge diefer Art. Wenn nun die Tugend in der Welt als die Urfache der Glückscligkeit angesehen werden kounte: so mußte sie nicht nur die mit ihr noths wendig verennpfren Gefühle erzeugen, fonbern fie mufite auch jene gur Gluckseligkeit gehörigen Umstånde nothwendig und allemal wie eine Urs fache ihre Wirkung hervorbringen. Daß aber Dieses in der gegenwärzigen Welt nicht fo fen, und daß jene Umftande den Lafterhaften eben so wohl als dem Tugendhaften zufallen oder fehlen, dieses zu beweisen, wied mich hofe fentlich ein jeder überheben, da es die tägliche Erfahrung lehrt.

Wenn ferner unfre Vernunft genothigt ift, bie Glückseligkeit in Verbindung mit der Befols gung der moralischen Gesche, als den letzten Zweck in der menschlichen Natur auf dieser Erde anzuses

ben; fo muß fie ju gleicher Zeit einsehen, daß die Matur nirgends ihren Zweck so schlecht ere reiche, als hier. Ihre Unftalten zu diesem Zwecke find so stimperhaft und ichlecht, daß man auf den Gedanken gerathen mußte, fie habe fich an ein Werk gewagt, dem fie nicht ger wachsen ist, und der Mensch sen unter ihren Handen verpfuscht worden. Denn erstlich ist in den allerwenigsten, und wenn man Mens Schenbesbachtern trauen will, in feinem Mens schen die Vernunft, welche die Stelle des Ins flinkte vertreten foll, fark genug, ihre eignen Gesete gegen die Untriebe anderer sinnlichen Reigungen und Begierden durchzuseten; und zweitens ziehen ihre Siege nicht nothwendig die Gluckfeligkeit nach sich. Es ware also in bem Menschen alles anzutreffen, was an einem Runftwerke getadelt werden kann; eine Ubs ficht, die nicht erreicht wird, und Mittel, die

fie vermöge ber übrigen Ginrichtung ber Matur nicht erreichen tonnen. Ware Glückseligkeit die lette Bestimmung des Menschen hier in der Welt; so mußten Mittel in seine Natur gelegt fenn, die ficher führten und jederzeit wirkten, und diefe Mittel mußten ihren Endzweck nothe wendig erreichen. Bur erftern Absicht murde nothwendig erfodert werden, daß, wenn die Befolgung der Moralgesete bas Mittel ber Gluckseligkeit seyn soll, die Menschen unwiderftehliche Inftintte gur Treue, Redlichkeit, und überhaupt zu alle dem hatten, mas man Tue gend nennt; und gur zweiten wurde gehoren, baf bie Welt nach gang andern Gefessen einge. richtet seyn mußte, als sie wirklich ift. Dieses heißt im Grunde, Bernunft und Natur mußten aufgehoben werden, und der Mensch mußte nicht Mensch seyn, wenn sein Zweck erreicht werden sollte. E ee Philosophie, die so endet,

ift gewiß eine falfche Philosophie, und ein Grundfaß, der auf folche Resultate führt, ist gewiß kein wahrer Grundfas. Wenn es wahr ift, daß mein Dasenn auf diese Erbe einger schränkt ift; so ist die Idee des höchsten Guts eine abfurde Grille, und jede Bemuhung, mid dem Genuffe beffelben zu nabern, ift oben so ungereimt. Das Geset: Gen tur genbhaft, damit du glucklich werbest, ift ein Gefels, das etwas Unthunliches, und etwas Unmögliches zugleich gebietet; also bas abe surbeste Geset, das je gegeben ift. Go muß bie Vernunft urtheilen, wenn sie annimmt, daß der Menfch zur Glückseligkeit bestimmt. und Tugend das einzige Mittel dazu fen, und daß sein Daseyn nach dem Tode gange lich aufhore.

Rehme ich hingegen an, bie Geele fen unfierblich; fo gewinnt alles eine andre Geftalt; meine Wernunft fann nun alles gus sammen reimen, und bas, was mir vorher als die größte Ungereimtheit vorkam, lößt sich nun in die schönfte Barmonie auf. Danert die Scele der Menichen ewig fort, so begreife ich, daß ihr hochstes Gut ein Ziel seyn muße, dem wir uns, so lange uns Schranken anhangen, ins Unendliche nur nahern konnen, ohne es jemals zu erreichen. Meine Bernunft ist eines unendlichen Bacher thums, einer beständigen Zunahme ihrer Rrafte fabig, und Diefe ihre Bestimmung kann nur erreicht werden, wenn ihre Dauer unendlich ift. Das Ungluck, welches hier in der Melt den Tugendhaften trifft, und oft fo gar eine Folge feiner Tugend ift, ift mir nun kein Rathfel mehr. Ich lerne daraus,

baß bie irbische Glückseligkeit, welche an zus fällige Dinge gebunden ift, nicht das lette Biel meiner Bestrebungen fenn kann. Denn es gehört oft mehr Tugend bazu, sie enti behren zu können, als sie zu besigen, Leiden zu ertragen, als Bergnügen zu genießen, und Leiben tonnen der Vernunft gewöhnlich eine größere Starte geben, als Bergnugungen; und wenn dieses Leben nur ein Uebungsplat für die Vernunft fenn foll; fo tonnte fie nicht zweckmäßis ger angelegt seyn. Go sehnlich also auch meine Natur Glückseligkeit verlangt, so gewiß sehe ich boch ein, daß die Ginrichtung dieser Welt nicht so beschaffen ift, daß sie von der Bei folgung der Bernunftgesetze nothwendig bers vorgebracht wird.

Ich habe nur wenig Theile, die zu meiner Glückfeligkeit gehoren, hier ganz in

meiner Gewalt. Ich kann nichts thun, als mich fo betragen, bag mich die Bernunft fur würdig halt, gludlich zu fenn. Dieses ger schieht aber allein dadurch, daß ich tugends haft bin. Es widerspricht meiner Bernunft nicht, anzunehmen, daß in irgend einem Zelts puntte des kunftigen Zustandes eine Austheis lung des Glucks von biefer Urt statt finden tonne, und wenn die Glückseligkeit wirklich gur Bestimmung meiner Ratur gehort; fo muß die Vernunft dieses so gar nothwendig annehmen, wenn fie nicht mit fich felbft ftreit ten will. Wenn ich meine Pflicht thun foll, so brauche ich zwar die Glückseligkeit nicht als einen Bewegungsgrund, aber ich muß doch überzeugt fenn konnen, daß ich dadurch nicht einen wesentlichen Zweck in meiner Matur vernachläffige, ober gar vernichte. Diefes wurde ich aber offenbar thun, wenn ich die

Tugend allgemein, und unter allen Umftans den, als Mittel zur Gluckseligkeit hier in der Welt gebrauchen wollte; oder, wenn ich auch felbst es nicht thate, so wurde es boch bie Ratur und andre Menschen thun, well che unendlich oft die Folgen meiner guten Thaten vernichten. Wenn ich baber bie Tus gend, mit allen, was fonst zu meiner Ratur gehört, in harmonie denken will; fo muß ich annehmen, es muße ein anderer Zustand da fenn, in welchem dieses wirklich ift. Go wie nun bas, was mit ber Materie nothwendia perknupft ift, berfelben nicht nur nicht widers fireitet, fondern auch wirklich ift, wenn bie Materie existirt, so muß auch bas, mas mit ber Bernunft als nothwendig verknupft ges dacht wird, wirklich feyn, wenn die Bernunft fich nicht wibersprechen, oder wenn fie wirts lich senn soll. Co find bie Rrafte, deren

Wirkungen wir in ber Materie mahrnehmen, wie die Anziehungekenft, die Beweglichkeit u. f. w. eben so gewiß, als die Materie felbst, weil sie mit ihr in nothwendiger Wers knurfung feben. Und so hat auch das, was mit der Wernunft verknapft ift, mit der Wernunfo felbst gleiche Gewißheit. Run find mit ber Vernunft bie Gefete ihrer Sandlung gen oder die Pflichten verenüpft, mit den Pflichten aber die Lehre von der Unsterblichs lichteis ber Geele, wie bieber erwiesen ift. So gewiß alfo die Pflichten find, fo gewiß ist auch die Unsterblichkeit.

Denn wenn gleich diejenigen, welche bes haupten, man musse der Vernunft blos um ihr ver selbst willen solgen, durch keine Belohnungen, die mit der Tugend verknüpft sind, zur Tugend bewogen werden, sondern allein durch

die Gesetze selbst, so muffen sie doch annehmen, daß sich nichts der Vernunft widersprechenbes in dem Menschen zutragen konne, und daß in seis ner Matur alles mit der Vernunft selbst aufame menstimmen muffe, wenn feine Bestimmung ers reicht werden soll. Dun lagt fich nichts ents becken, was wesentlich zur Ratur bes Den: schen gehört, und mit Tugend und Lafter in Werhaltniß feben konnte, als der glückliche oder ungläckliche Zustand besselben; und wenn baber eine vernünftige Bertheilung der Gluckfeligkeit unter mit Bernunft begabten Befen gebacht mer ben foll; so scheint der allervernunftigfte Ausi theilungsgrund ihre Tugend zu fein. Da wir nun von der Welteinrichtung eber dasjenige er warten muffen, was der Vernunft gemäß ift, als was ihr widerspricht; so fann man unmöge lich vorausseken, daß die Tugendhaften unglück: lich und die Lafterhaften glucklich feyn, oder die

gange Glückseligkeit dem Zufall und bem linge: fabr überlaffen seyn sollte. Da aber lehteres in dieser Welt offenbar der Fall ist, indem Schmerzen, Rrantheiten, Mangel, Berfoli aung und andre reale Uebel, die bas Leben uns glucklich machen, den Tugendhaften, wo nicht mehr, boch nicht weniger als den Lafterhaften treffen, und die Bertheilung der Glücksguter gewiß zufällig ift; fo folgt, daß die Gofche der menschlichen Matur mit fich felbst freiten wurs ben, wenn man nicht annahme, ce gabe einen andern Zustand, in welchem sich alles in die allervollkommenste Harmonie auflößt. Wenn es also wirklich eine Glückseligkeit, als einen Theil ber Bestimmung des Menschen giebt, fo ift fie von der Tugend nicht zu trennen. Denn in feiner Matur muß alles zusammenstimmen, wenn die Bernunfe ber Ratur gemaß handeln foll: es ift aber tein Chenmaag und feine Sarmos

nie in der menschlichen Natur, wenn die Glucke seligkeit nach andern, als nach vernünftigen Gefegen in ihm hervorgebracht werden konnte, und wenn sie also mit der Tugend in keinem Berhaltniffe ftunde. Goll ich also nach der Bernunft urtheilen, so muß bie Tugend mit ber Glückseligkeit in Berbindung fichen. Diese Berbindung aber geht ganglid verlohren, wenn ich die Unsterblichkeit der Scele leugne. Die Berknüpfung der Bernunft aufgeben, ift aber gerade so viel, ale die Michtigkeit der Bernunft eingestehen. Und wenn man biefes leztere eins gesteht, so folgt auch unmittelbar, bag es tho richt fen, der Bernunft zu gehorchen, und daß alle Pflichten elende Grillen seyn muffen. Dies fes alles scheint mir nun hinreichend zu ber weisen, daß es gar teine Pflichten geben ton ne, wenn man annimmt, die menfchliche Gees le fen nicht unfterblich. Jett will ich versus

chen, meine Grunde nochmals furz und zur fammenhangend darzustellen.

Es ift in der menschlichen Natur offens bar darauf angelegt, daß sie durch die Vernunft die Zwecke, welche die Matur in sie gelegt hat, selbst mit soll befordern helfen, daß sie sich also mit ihrer Vernunft soll vervollkommnen und auf ihre Bestimmung arbeiten foll. Wenn nun die Vernunft Handlungen hervorbringt, so kann sie solches nach keinen andern Gefetzen thun, als nach ihren eignen. Die Gefete aber, welche die Vernunft den Handlungen durch ihre blosse Natur vorschreibt, sind die moralis ichen Gesete, welche, so fern der Mensch ihre Verbindlichkeit erkennt, Pflichten heiße fen. Dergleichen Pflichten find aber unmöge lich, wenn es teine Unfterblichkeit der Seele giebt. Denn es ist mit der menschlichen Mar

tur das Verlangen nach Glückseligkeit nothe wendig und wesentlich verbunden, so daß kein Mensch freiwillig darauf Bergicht thun tann, und die Vernunft kann dieses Verlangen auf keine Urt miebilligen. Bare nun unfer Das fenn auf dieje Welt eingeschrankt; so mußte Die Bernunft neben den Pflichten alle diejenis gen Handlungen zugleich billigen, wodurch das Leben angenehm gemacht werden kann. Dies fes wurde nur in dem Falle angehen, wenn Die Pflichten felbst jederzeit sichere Mittel ein nes angenehmen Lebens waren. Dun ift aber bekannt, das die Beobachtung der Pflicht nicht immer ein angenehmes Leben und Glücks feligkeit nach sich ziehe, und daß beides nicht nothwendig wie Urfache und Wirkung vers knupft sey. Die Vernunft wurde also ers lauben muffen, wenigstens bisweilen d. h. dann die Pflicht zu vernachlaffigen, wenn fie

die Unnehmlichkeit des Lebens nicht vermeht ven bilft, oder wenn ein anderes Mittel ihr tauglicher zur Bermehrung der Glückselige Beit dieses Lebens vorkame. Mer sieht aber nicht, daß durch eine folche Musnahme, das gange Wesen der Pflicht, das in ihrer Allge= meinheit und Rochwendigkeit besteht, und in benen gar feine Rücksicht auf Luft fatt findet, geuftort werde? Denn es ift teine Pflicht dents bar, deren Befolgung jederzeit und nothwens dig mit einer so großen Lust verknupft seyn follte, die von keiner Unluft, der wir und um ihret willen unterziehen muffen, übertroffen werden könnte, und wo eine Handlung, die ihr widerspricht, nicht in irgend einem bes sondern Ralle und in irgend einem besondern Subjette noch eine größere Luft gemahren konns te. So wurden wir zum Exempel allemal eine Ausnahme machen muffen, wenn bei ber

Beobachtung einer Pflicht, Gesundheit oder Leben in Befahr gerieth, oder ihre Aufopfer rung gar mit Gewißheit vorausgesehen wurs de, weil das Dasenn der Vernunft selbst von dem Leben abhangt, und feine Rraft ein Bes fet geben kanir, fich selbst zu gerstoren. Der Bewegungsgrund ber Luft allein, ber wenn man fein Daseyn auf biefe Welt einschrankt, so vernünftig ist, wurde schon die Pflicht auf heben. Denn das Wefen berfelben besteht darin, daß sie allein die erste und hochste Ursache der Handlungen werde, daß sie also auf nichts ausser sich Rücksicht nehme. Was als fein um des Vergnügens willen geschieht, ger schieht nicht aus Pflicht. Diese will allein um ihrer felbst willen befolgt fenn. Wir foli len der Pflicht treu bleiben, wenn wir auch gang gewiß wissen, daß fur und in der Welt das allergrößte Ungluck, Tod und Ber-

berben bamit verbunden fenn wird. Diefes wurde aber augenscheinlich absurd feyn, wenn Die Seele nach diesem Leben unterginge. Denn es sind zwei Zwecke in der menschlichen Mas tur, die beide von der Vernunft als nothe wendig erkannt werden, auf deren teinen fie also Bergicht thun tann, und deren Ers reichung sie auch selbst besorgen, wenigstens teinem derfelben entgegen handeln foll. Der erfte ift die unbedingte Befolgung ihrer eige nen Gesetze ober der Pflichten, und der zweite die Gluckseligfeit. Wenn nun die Glückseligkeit von einem Dritten gang allein beforgt murde, und die Vernunft gar feine Regeln für sie ersinnen und ausführen tons te; fo tounten vielleicht die Pflichten fur fich bestehen, die Bernunft führte ihre Pflichten aus, und die Matur beforgte die Gluckfeligs feit. Aber fo ift es nicht. Die Vernunft

foll auch bas Wohlbefinden bes Menschen, beforgen, so viel sie kann; sie muß also auch Regeln der Gluckseligkeit machen, und fie befolgen, und weil sie die Glückseligkeit als einen nothwendigen Zweck in ihrer Natur er: fennt, so darf sie keine handlung billigen, die der Glückseligkeit widerstreitet. Dun kann aber offenbar der Kall sehr oft eintreten, daß die Beobachtung der Pflicht einem gluck, lichen Leben in der Welt widerstreitet, indem uns die Pflichten gebieten, ihnen nicht blos unfre Reigungen aufzuopfern, in deren Befriedigung bekanntlich ein großer Theil der menschlichen Glückseligkeit besteht, sondern so gar Gefundheit und Leben, als die Beding gungen aller zeitlichen Glückseligkeit, ihnen nachzuseken. hier streiten also augenscheinlich zwei Zwecke mit einander, welche die Ber: nunft beide für nothwendig erkennt, und es ist wenigstens für sie ein ewiges Rathsel, wels dem Ziele sie nachgehen soll. Was sich aber widerstreitet, hebt sich auf und ist nichts. Und hieraus würde also folgen, die Vers nunft habe gar keinen Zweck, der sie dum Handeln bestimmen konnte, d. h. es wäre gar keine Vernunft wirklich, welches offen: bar ungereimt ist.

Will also die Vernunft mit sich selbst eis nig bleiben; so muß sie annehmen, diese beis den nothwendigen Endzwecke werden irgend eins mal so vereiniget werden, daß, es geschehe nun durch die Natur selbst, oder durch besondere göttliche Veranstaltung, der eine die Ursache des andern werde, daß also in der Natur eine solche Einrichtung statt sinden musse, daß auch diesenigen Dinge, welche von unsere Willsühr nicht abhängen, sich nach den Gesetzen der Vers

nunft richten, und ber gerechten Erwartung berfelben gemäß geschehen. Diefes aber ift vollig unmöglich, wenn man nicht annimmt, es sen noch auffer der Ordnung der Dinge, wels de wir durch Erfahrung tennen, eine andre, in welcher bie Begebenhriten fo eingerichtet find, daß die Tugend selbst die Glückseligkeit hervort bringe, oder nach welcher einem jeden durch eis nen Dritten so viel Gluck zu Theil wird, als er durch feine Tugend verdient hat. Daß nun eine solche Erwartung ganz nichtig und unger reimt ift, wenn man bas menschliche Dasenn auf dieses Leben einschrantt, ift durch die Ers fahrung flar. Und es folgt also ber querweit fende Sat aus dem Borhergehenden gang aus genscheinlich; "daß es nämlich gar keine Pfliche sten geben tonne, ju benen die menschliche "Bernunft fich fur verbunden erachten muffe, awenn man die Unfterblichfeit ber Seele leuge

"net, und fie für unnatürlich und unmöglich ,ausgiebt."

hier ist also ein neuer Beweis für die Unsterblichkeit der Geele, der mit der Vernunft vollkemmen harmonirt, und beffen Natur hier am Schluffe noch mit wenigen erwogen wers ben foll. Es tann befremdend scheinen, daß wider eine für das Menschengeschlecht so wuns schenswerthe Sache, wie die Unsterblichkeit ift, von vielen Philosophen so heftig ift gestritten worden; aber gerade um dieses allgemeinen Interesses willen kann ich mich nicht überres ben, daß irgend einer aus bloger hartnackige feit, aus Disputirsucht, fich bagegen seben follte, wenn ihm hinreichende Grunde fur die Sache vorgehalten wurden. Denn ein foli der mußte fich gegen bie Sache, nicht gegen

ben Bewris fegen. Wenn ich aber die Meit nungen und die Greitigkeiten ber Weltweis sen genau durchgebe, so finde ich, daß kein einziger gegen die Sache felbst streitet, sons bern feberzeit nur gegen die Beweise. Sier sehe ich aber, daß die Vernunft sich selbst getren verfährt, indem es ihr heiligstes und unverbrüchlichstes Beiet ift, nichts ohne hint reichende Grunde für wahr und für gewiß zu halten, und sich schlechterbings burch nichts als durch Grunde der Wahrheit bestimmen zu tassen, wenn auch die Sache selbst die allers wünschenswürdigste von der Welt ware. Denn wer wird wohl leugnen, daß jedermann gern unsterblich zu seyn wunsche, und daß jeder Mensch vor der ganglichen Vernichtung schaus bere? Allein da die heisseste Begierbe nach einer Sache doch niemals einen Beweis für

das Dasenn der Sache felbst abgeben kann: fo mußen ichlechterdings andre Grunde here beigebracht werden, burch welche die Bert nunft überzeugt werden fann, daß fie fichere Sofnung Sabe, dan jen. Buniche werben erfullt werden. Ran weiß aber ein jeder, daß alles mal eine ganz außerordentliche Unpartheiliche feit dazu erfobert wird, die Grunde für und gegen ein Urtheil zu piufen. das mit unfern Reigungen übereinstemmt, ober ihnen widerspricht, indem die Reigung uns gar ju leicht geneigt macht, Grunde für hinreichend ju halten, die es doch nicht find, wenn fie nur bem Objette unfrer Begierde ichmeicheln: und man kann baber fast allgemein annehs men, daß, wenn zwei Parteien, die einerlei Winfche haben, fich widersprechen, das Richt . und die Wahrheit auf die Seite derer fey,

die etwas behaupten, was ihrer eignen stare ten Reigung wiberspricht. Denn wenn ihre Bernunft volle Grunde hatte, fo mußten fie ganz absurd verfahren, wenn sie bas Dbieft ihrer Reigung nicht für wahr halten wollten, da es von der Vernunft und von dem Wils Ien zugleich gebilliget wird. Dach biesem in der menschlichen Natur selbst sehr wohl ge= grundeten vorläufigen Urtheile ju ichließen, wochte ich mich mehr auf die Geite berer schlagen, welche die bisherigen Beweise der Unsterblichkeit der Geele für unbefriedigend und nichtig erklaren, als es mit denen hale ten, welche fich einbilden, in dem Besite strenger und apodiktischer Beweise für dieselbe gu feyn. Denn Die Reigung ift bier gleich, aber die Vernunftbehauptungen find theils für, theils gegen das Dbjett ber Reigung,

und in diesem Falle habe ich jederzeit große Lust, wenn ich ohne Kenntniß der Gründe selbst, also nur vorläusig urtheilen soll, sür diesenigen zu stimmen, die gegen das Obsjekt ihrer eignen Neigung sind, weil ich wernigstens überzeugt seyn kann, daß diese nicht durch die Neigung zum Fürwahrhalten gestrieben worden sind.

Wenn ich mir nun alle mögliche Bes weise, die für die Unsterblichkeit der Seele geführt werden können, vorsteiße; so sehe ich ein, daß derer nur zwei Arten möglich sind. Man muß nämlich entweder aus der Bes schaffenheit der Seele selbst, und aus ihrem Wesen und ihrer Natur barthun, daß sie ewig sen, und daß es vermöße berselben ganz unmöglich sen, daß sie in nichts verwandelt wers

den, ober das Bewußtsenn ihres Zuftandes gang und gar verliehren konne; oder man muß zeigen, daß es den nothwendigen Gefes Ben der Bernunft widerstreite, wenn man anlagt, daß die Geele nicht unfferblich fey, und ob man also gleich die Art und Weise einer solchen Fortbauer aus ber innern Mas tur ber Seele, die ganglich über unfern Ges fichtefreis hinaus liegt, nicht begreifen tonne; so konne doch aus den Moralgesetzen, die in Der Vernunft als nothwendig gegrundet find, mit Gewißheit auf die Wahrheit der Uns fferblichkeit der Geele geschloffen werben, weil fie mit der Wahrheit jener Gesche nothwens big verbunden ift, und daß also die Unfterbe lichkeit von der Vernunft für eben so gewiß zu halten sey, als die Moralgesetze und beren Berbindlichkeit, ober die Pflichten.

Die niehreften Philosophen alterer und neuerer Zeit haben ihr größtes Bertrauen auf die erftere Urt der Beweise gesehr, und has ben sich derselben für die Unsterblichkeit der Seele fast gang allein bedient. In diesen aber liegt ein Saame ju unendlichen Streis tigkeiten. Denn die Geschichte allein kann und icon argwohnisch gegen die Krafte uns fred Erkenntnigvermogens, in Ansehung jenge übersinnlichen Gegenstände machen, indem fie uns offenbar lehrt, daß alles, was die Phis losophen von jeher über die letten Principien der Dinge an sich, über ihr Wesen und ihre Natur erforscht zu haben glauben, sich in unverständlichen Gubtilitäten oder in grunds lofen und willtahrlichen, fich unter einander widersprechenden, Sypothesen endige, und eine schwache Prufung unsers Erkenntnifvers mögens lehrt uns augenscheinlich und gewiß, daß auf teine andere Urt eine ganzliche Beis legung jener Fehden zu hoffen sey, als bis man darin übereingekommen ist, daß wir von der innern Natur der Dinge schlechters dings gar nichts wissen können. Es ist in den Urtheisen über das Uebersinnliche, an sich betrachtet, auf keine andre Urt Friede zu stiften, als wenn sich alle Partheien zum ewigen Stillsschweigen darüber entschließen.

Die andre Art des Beweises, wovon in dies fer Abhandlung ein Versuch gemacht worden ist, und welche meiner Meinung nach die einzige mögliche, bestriedigende Beweisesart für unfre Vernunft ist, thut auf alle Einsicht in die innere Natur und das Wesen der Scele Verzicht, und entlehnt ihre Gründe allein aus den wesent

lichen und emigen Gesethen der Bernunft, von denen fich teine Vernunft ganglich lost fagen tann. Man beweifet bier nur, daß Die Unfterblichkeit mit den Pflichten in der Bernunft nothwendig verknupft fen, fo daß jene aus den lettern unvermeidlich folge. Wenn daher jemand die Pflichten zugiebt, fo muß er auch die Unfterblichkeit ber Geele jus geben. Denn fo fodert es bie Matur der Wernunft, daß alles, was mit wahren und gewissen Susammenhangt, ebenfalls mahr und gewiß fen. Was also mit den Pflichten nothwendig zusammenbangt, hat mie den Pflichten einerlei Bahrheit und Ges wiffheit. Wenn alfo bas eine erwiesen ift, daß es namlich Pflichten gebe, oder daß Tugend fur die Bernunft Bahrheit und Dothe wendigkeit enthalte; so ist auch das andere ers

wiesen, daß die Seele unsterblich sen. lieber bie Uct und Deife, wie die Geele fortdauern konne, und wie ein anderer konkreter Bus frand in jener Welt für fie moglich fen, tann indeffen die Vernunft nichts festseben, und dieses Wie bleibt also für alle Menschen ein nothwendiges Rathfel, bas nur durch eine neue Erfahrung, - die wir nach dem Tode machen werden, aufgelößt werden kann. Daß aber die Seele unsterblich sen, davon tann die Vernunft so fest überzeugt senn, als sie von den Pflichten überzeugt ift. Die lettern find aber in das Wefen der Vernunft felbst verflochten, die gange Burbe der menschlichen Matur, und ihr ganzer Vorzug vor den Thier ren hangt baran, und wer fich von aller Pflicht lossagen wollte, wurde sich selbst und allen Menschen verabscheuungewurdig vortoma

Die Natur hat und eine folche Ents sagung selbst verboten und gleichsam unmöglich gemacht, indem fie jeden Menschen zwingt, die Majestat ber Pflicht zu bewundern, und bei ber Unschauung ihrer Wirtsamkeit bemjenigen den Vorzug einzuräumen, in welchem man eine solche Ursache als wirkendes Principium annimmt, wenn man fich auch gleich nicht für fart genug zu ahnlichen Unternehmungen halt. Es ist also hierdurch wenigstens so viel ausgemacht, daß alle diejenigen, welche Pflichten zus geben, auch nothwendiger Weise die Unsterbe lichkeit ber Geele nicht nur als fehr vernünftig zulaffen, sondern daß fie auch gefteben muffen, daß sie bie Vernunft unnachläßlich verlange, und daß es der Bernunft ganglich widerftreite, wenn man bieselbe lenguen wollte. Und hiers aus fließt benn, bag, wer über biefen Dunkt

etwas festsetzen will, behaupten könne und must se, daß die Seele nach der Zerrüttung unsres Körpers sortdaure, und daß nicht etwa blos seine Wünsche, sondern auch seine Vernunft selbst zu ihrer eignen Befriedigung die Unsterbs lickkeit der Seele aus Gründen nothwendig fodere.

> Salle, cebrudt bei Frande.













Jakob, Ludwig Heinrich
von

Beweis für die Unste

Beweis für die Unsterblichkeit der Seele aus dem Begriffe der Pflicht

## PLEASE DO NOT REMOVE SLIPS FROM THIS POCKET

## UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

